

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

FROM THE LIBRARY OF COUNT EGON CAESAR CORTI

MAIN LIB .- AGRI.



## Grundsäte

über bie

# Abschätzung

Det

# Landgüter.

## Bur Prüfung

ber

Deconomen, Forstverständigen und Rechtsgelehrten,

entworfen

n o a

## Joseph Kitter von Jordan,

k. k. Sanbrathe.

Zweite, nach rationellen und practischen Principien ganglich umgearbeitete Auflage

9 0 11

Philipp Rothkögel,

Wirthichaftsrath und Mitglied ber h. k. Wiener Jandwirthichafts- Gefelichaft.

28 i e m. 1889.

Berlag und Drud von J. B. Ballishauffer.

#### MAIN LIB. -AGRI.

Größe, Bahl und Materie eines Dinges werden nur durch meffen, wägen, abzählen sicher bestimmt, woraus auch beffen Werth nach der Beschaffenheit und nach bestimmten Preisen richtig gefolgert, bieses Urtheil aber durch Schätung oder Burderung, Burdigung, Zaration thätig erwiesen wird.

v. Burgeborf.

## Dem Hochwohlgebornen

Berrn Berrn

# Joseph Freiherrn von Knorr,

E. E. Staats - und Conferengrathe, Ausschuß ber n. ö. herren Stände, Mitgliede der f. E. Wiener - wie auch der Landwirthschaftsgesellschaft in Rrain, Ritter des St. Stephans - Ordens, und herrn der herrschaft Stiebar zu Greften 2c. 2c.

in Chrfurcht gewidmet

n a œ

dem Berfaffer.

M734981

#### **Borrebe**

zur zweiten Auflage des Ritter Joseph v. Jurban'schen Berkes.

Dbschon nach 38 Jahren noch bas Werk des k. k. Landsrathes, Herrn Ritter Joseph v. Jordan, 1800 zu Prag herausgegeben, über die gerichtliche Abschäung der Landgüter in den Augen competenter Gewährsmänner keineswegs seinen Ruf als das beste, und disher noch durch keine neuere Schrift für diesen Entzweck entbehrlich gemachte Werk verloren hat, so liegt doch gerade in diesem günstigen Urtheile Sachkundiger der gültigste Beweis, daß eine, den veränderten Verhältnissen der vielbewegten Zeit, so wie auch den besonderen Sigenthümlichkeiten Desterreichs gegen Bohmen, als das Gedurtsland jenes Werkes, angeeignete Umarbeitung weder verdienstlos noch überstüssig sepn dürfte.

Ich habe mich an die Wiedereinführung dieses, lange vers griffenen Werkes gewagt, mit dem fest vor Augen behaltenen Borssaße, den eigenthümlichen, so sassichen als wohlgeregelten Gang des schähenswerthen Autors im Ganzen nicht zu verrücken; ich habe ebendarum weder an der Eintheilung überhaupt, noch an der Behandlung der einzelnen Rubriken — soweit selbe dem gesetzlichen und agricolen Zustande beider Länder gemein sind — von demjenigen willkührlich etwas abgeändert, was mir allzeit bleibend wahr und richtig, dabei auch deutlich und umfassend genug geschrieben scheint; darum habe ich fast alle Rubriken getreulich in der Ordnung und nach denselben leitenden Hauptgrundsägen in die Verhandlung

überh € Ebei . I E 5 meibe sis enfoa arffelling be gezogen, welche herr Ritter Joseph v. Jorban ihnen angewiesen hat. Die gebührende Achtung und Ehre durfte nach meinem Begriffe dem ersten Begründer einer solchen systematischen Darstels lung der richtigen Schätzungslehre am wenigsten von einem spätern Bearbeiter derselben angetastet werden.

Aber indem ich den Plan des Ganzen als den Rahmen betrachtet habe, in welchen ich bas neue Bild einpassen wollte, glaubte ich es mir und bem Rreise berjenigen, für welche biese Schrift bestimmt ist, schuldig zu senn, alles dasjenige in der Dars stellung und grundlichen Entwickelung ber speciellen Mormen auffaffen zu muffen, mas ber gegenwartige Standpunct ber Biffenschaft über die vielverzweigte landwirthschaftliche Technik an bie Der Widmung bes Werkes zunachst für alle Theile Hand liefert. nehmer an gerichtlichen Guterabschatzungen - vom Stande ber Rechtsgelehrten nicht minder als der Wirthschafts-, Forst- und Baukundigen — eingebenk, konnte ich es bei weitem nicht für genugend ansehen, mit herrn v. Sordan bei irgend einem ober bem andern Zweige der Gutererträgnisse auf die Voraussetzung der nothigen Vorkenntniffe in allen so mannigfaltigen Fachern bei jedem einzelnen Theilnehmer an biesen Schätzungen zu bauen, und nach feiner Behandlungsart ber Gegenstande bloße Resultate hinzuwerfen, ohne fur jedes berfelben vorher möglichst genau ben Weg zu bestimmen und rationell zu erklaren, auf welchem ber Abschäßer wandeln muß, um zu jenem nach Vorschrift und Absicht biefer Schätzungen zu gelangen. Ich glaube — besonders in bem dconomischen und forstlichen Theile - hierdurch Giniges geliefert ju haben, was bisher im Vereine ber Theorie mit der Praxis von ben Schriftstellern noch viel zu wenig beachtet worden ist. Wir besitzen weitläufige rationelle Abhandlungen von werthvollem Inhalte, doch liefern folche bei ihrem zu großen Umfange fur ben gewöhnlichen, wenn schon nicht ungebildeten Practifer zu wenig

Stoff für sein Verlangen nach bündiger Belehrung in dem Sesbiete der Anwendung auf Seschäft und practisches Versahren: wir haben insbesondere im Fache der Forstlehre nach Burgsdorf durch Cotta, Laurop, Hartig, und später noch durch neuere Schriftsteller der Tarations- und Forsteintheilungs- und Behand- lungssysteme so viele, und darunter von classischem Werthe; aber bennoch liegt keinem derselben genau diejenige Tendenz zum Grunde, welche der Abschäßer bei gerichtlichen Erhebungen über den besseinmeten Werth eines Landgutes, wie es eben jest seinem Urtheile unterzogen wird, aufzusassen hat.

Ich habe also vorzüglich in biesen beiben wichtigen Zweigen bes gutsherrlichen Besitsstandes für nothwendig erachtet, von dem Gange des Herren von Ford an abzuweichen, Wieles hinzugessigt, Manches verändert, meine oder vielmehr die Ansichten und Ueberzeugungen der gegenwärtigen Zeit statt jener der Vergangensheit an den Platz gestellt, und dabei die Lehren der Theorie den Ersahrungen der Praris, so viel es Raum und Zweck gestatteten, immer vorausgehen lassen.

Nur von einem ganzlichen Lapen in dem Gebiete der Landswirthschaftswissenschaft durfte ich die Zumuthung zu besorgen haben, als dunkte ich mir dadurch etwas Neues, Selbstgeschaffenes liefern zu wollen; fern von diesem Wahne kann ich nur den Wunsch aussprechen, daß das, was ich hier in zusammengezogener Kürze aus den Werken der wohlbekannten landwirthschaftlichen Schriftsteller neuerer Zeit benützt habe, für belehrend und zum Zwecke führend erkannt werde.

Was ich wirklich noch aus Eigenem hinzuthat, um ben eisgenthumlichen Gang der Abschätzungen in seinen geregelten Formen sestzusetzen, verdankt seinen Ursprung dem weit umfassenden Spesteme, auf welches die neueste Steuerregulirung Desterreichs basirt worden ist, und von welchem mir das Glück zu Theil wurde, durch

meine Berbaltniffe in fehr genaue Kenntniß gefett ju werben. Diefem, ich glaube fagen zu durfen, nicht unwichtigen Theile ber Erganzungen ber gegenwartigen Auflage gegen bie frubere konnte nun paffend kein anderer Plat angewiesen werden, als bei ber Durche führung ber Schatungsgrundfate für jebe einzelne Rubrit, und ich wollte lieber bem Bormurfe mich Preis geben, fo Manches, was logisch betrachtet zum practischen Theile gehort hatte, ber nach Berrn von Sorban erft im vierten Abschnitte bes Bertes feinen Plat findet, unter ben theoretischen Grundsäten ber früheren Abschnitte mit aufgenommen zu haben, als aus zu angstlicher Befolgung imer boch nur ibealen und willkuhrlichen Absonderung im theoretischen Theile so Manches bunkel und oberflächlich gelassen zu haben, im practischen Theile aber burch beständige Buruckbeziehungen auf die früher bloß abstract hingestellten Grundsätze besto weitschweifiger werden zu muffen, und eben badurch ben Leser um bie lebendige Auschauung zu bringen, indem die im zweiten oder dritten Abschnitte gleich nach bem aufgestellten Schätzungsprincip gegebene Unwendung auf folche Weise bavon wurde losgerissen worden fenn, und baher entweder bei ihrem spateren Erscheinungen im vierten Abschnitte erft ber Beziehung auf die vorausgeschickten theoretischen Grundfage bedurft, ober sich, so nacht and bloß hingestellt, weder bebrundet noch verständlich genug gezeigt hatte.

Wo ich übrigens herrn von Sorban's Ansichten nicht ganzlich beipflichten konnte, und aus überzeugenden Gründen nicht burfte, habe ich wenigstens andeutungsweise berührt, welche Meinung Er von dem Gegenstande hatte, und dagegen diejenige mit Gründen beleuchtet, zu welcher ich mich hinzuneigen für nothig fand.

## Inhalte = Verzeichniß.

#### Einleitung.

| 1  | Bestimmung bes Wortes: Shahen aus bem Begriff thes einer Sache                               | e bei | Bei         |            | eite<br>1 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|
| 2  | Bon ben nothwendigen Gigenschaften ber gerichtlichen .rung bei ber Schähnug von Bandgütern . | Ben   | veisfü<br>• | <b>5</b> - | 3         |
|    | Erfter Abfcnitt.                                                                             |       |             |            |           |
|    | Allgemeine Grunbfage zur Abfcagun<br>Landgater.                                              | g b   | er          |            | •         |
| 3  | Entwidelung ber Begriffe von Grofe und Gute                                                  | iner  | Sec         | be         |           |
|    | überhaupt                                                                                    | •     | ,           | •          | 4         |
| 4  | Anwendung des Begriffes von Grofe auf die Schabung b                                         | er La | ndgüt       | er         | 5         |
|    | Anwendung bes Begriffes von Gute                                                             | •     | • .         | ٠.         | 6         |
|    | Bie diefe Gute gu unter fuchen ift                                                           | •     | •           | •          | 6         |
|    | Berfchiedenheit bes Rugens einer Sache                                                       | •.    | •           | •          | 7         |
|    | Grörterung ber Ratlichfeit einer Sache überhaupt                                             | •     | • .         |            | 8         |
|    | Beurtheilung des relativen Rugens oder Ber                                                   | t b e | s ein       | ET         |           |
|    | Sache                                                                                        | •     | •           |            | 10        |
| 10 | Entwidelung bes Begriffes ber Bewirthicaftung                                                | •     | •           | •          | 11        |
|    | Bezeichnung ber verschiedenen Localverhatniffe                                               | •     | •           | •          | 12        |
|    | Berüdfichtigung ber gewöhnlichen Ungladsfälle                                                | •     |             |            | 14        |
|    | Bezeichnung ber gu beachtenden Umftande ber Beit unb                                         | des   | 8 i n       | 8.         |           |
|    | fußes                                                                                        |       | •           |            | 14        |
| 14 | Grundfate jur Beranfchlagung bes Berthes im Gelbe                                            | •     |             |            | 15        |
|    |                                                                                              |       |             |            |           |

| S.         |                                                                  | Seite      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 15         | Bon Ginbeziehung ber Bequemlich teitsgegenftanbe in bie          |            |
|            | Schätzung                                                        | 15         |
|            | Bon Tagirung ber Gegenstände bes Bergnügens                      | 17         |
| 17         | Bon ber Schätung berjenigen Rubriten, welche bare Gintunfte      |            |
|            | abwerfen                                                         | 18         |
| 18         | Bon der Schägung jener Rubriten, welche burch Erzeugung und      |            |
|            | Verarbeitung der Producte nütlich werden                         | 21         |
| 19         | Bor- und Rachtheile einer gu hoben oder gu niebrigen             |            |
|            | Shāhung                                                          | 21         |
| <b>2</b> 0 | Rugen und Bestimmung des Rechnungsdurch fcnittes bei einer       | •          |
|            | Shähung                                                          | 26         |
| 21         | Uebergang von den allgemeinen Schätungsgrundfaten gur fpeciellen |            |
|            | Untersuchung der eingelnen Rubriten eines Landgutes .            | 84         |
| <b>2</b> 2 | Untersuchung der Fragen : melche Rubriten eines Landgutes Ge-    | •          |
|            | genftaude der Schatung find?                                     | 85         |
| 23         | Untersuchung ber allgemeinen Frage: wie jebe Rubrit geschät      |            |
| •          | werden fou?                                                      | 36         |
|            | •                                                                | 7.7        |
|            | Zweiter Abschnitt.                                               | •          |
|            |                                                                  |            |
|            | Bon ber Schägung ber einzelnen Rubrifen gines                    |            |
|            | Landgutes.                                                       |            |
|            | · ·                                                              |            |
|            | Rybrit 1.                                                        |            |
|            | Won ber Schägung ber Gebäube.                                    |            |
|            |                                                                  |            |
| 24         | Bestimmung ber Große der Gebaude und ihrer verschiedenen Gat-    |            |
|            | tungen                                                           | 37         |
| 25         | Schägungegrundfage bei obrigteitlichen Bobngebauden,             |            |
|            | Soloffern                                                        | 88         |
|            |                                                                  | <b>4</b> 0 |
|            | Schähung der ginsbaren Wohngebaube                               | 45         |
|            |                                                                  | . 48       |
| 29         | Bon der Beranschlagung der Reparaturskoften                      | 49         |
|            |                                                                  |            |
|            | Rubrit 2.                                                        |            |
| •          | Bon ber Ochägung des Acertandes.                                 |            |
| *. '       |                                                                  |            |
| <b>3</b> 0 | Gegenstände der allgemeinen Berüdsichtigung bei Coagung          | •          |
|            | der Meder                                                        | 56         |
| 31         | Bon den verschiedenen gefe. glichen Sigenschaften eines Land-    |            |
|            | gutes überhaupt, so mie der Culturgattungen und Grundflucke      |            |
|            | insbesondere                                                     | 56         |

| S.        |                                                                 | Seite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>32</b> | Grundfate jur Prufung ber inneren Gagenfchaften ber             |       |
|           | Grundstücke jum Behufe ihrer Classificirung                     | 59    |
| 33        | Bon ber Ausmittelung bes wirklichen roben und reinen Er         |       |
|           | trages ber deder                                                | 79    |
| 34        | Bon der Darstellung des roben und des reinen Ertrages im        |       |
|           | Gelde                                                           | 84    |
| 35        | Bon ber Bergleichung der Refultate der Schähung mit den erhobe- |       |
|           | nen Daten über den gemeinen Localwerth der Gründe .             | 93    |
| 36        | Bon der Schätung der Trifch., Egartfelder und abges             |       |
|           | lassenen Teiche                                                 | 94    |
|           |                                                                 |       |
|           | Rubrit 8.                                                       |       |
|           | Bon ber Schägung ber Biefen.                                    |       |
| <b>37</b> | Bon dem Berfahren bei Schätzung der Biefen überhaupt            | 95    |
| <b>38</b> | Bon der Berichiedenheit der Biefen und ihrer Glaffifi-          |       |
|           | cation                                                          | 96    |
|           | Bon der Ertragsausmittlung ber Wiefen                           | 97    |
|           | Bon der Erhebung der Beupreise                                  | 98    |
| 41        | Bon der Darftellung des reinen Geldwerthes burch Bemef-         |       |
|           | fung der Abzüge                                                 | 99    |
| 42        | Beifpiele gur Erläuterung des Berfahrens hierbei                | 101   |
|           | Rubrit 4.                                                       |       |
|           | Von der Ochähung der Huthweide,                                 |       |
| 43        | Bon den verschiedenen Gattungen und Gigenfchaften ber           |       |
|           | Duthweiden                                                      | 102   |
| 44        | Bon der Ausmittlung des Grerages und Darftellung des Gelb-      |       |
|           | werthes                                                         | 103   |
|           | •                                                               |       |
|           | Rubril 5.                                                       |       |
|           | Bon der Schätzung der Gärten.                                   |       |
| 45        | Bon ben Gattungen und Gigenschaften ber Garten im MI-           |       |
|           | gemeinen                                                        | 106   |
|           | Bon dem Berfahren bei Schätzung der Ruchengarten                | 106   |
| 47        | ", " " " Dbftgarten                                             | 108   |
| 48        | ", ", " Brasgartein                                             | 110   |
| 49        | ", " " " guftgärten                                             | 112   |
| 50        | """"" Dopfengarten                                              | 113   |
| 5.1       | Ø A f u A u A Å u f a u                                         | 114   |

#### Rubrit 6

|    | Won der Ochabung der Weingarten.                              |       |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 5, |                                                               | Seite |
| 52 | Bon ber Bichtigkeit ber Beingatten und ihrer genauen Loca-    |       |
|    | listing                                                       | 114   |
| 53 | Bon bem Boden und der Lage                                    | 116   |
| 54 | Bon ber Beftodung, ben Sorten ber Reben und bem 21.           | •     |
|    | terszustande des Weingartens                                  | 117   |
| 55 | Bon der Claffification der Beingarten                         | 119   |
|    | Bon der Ausmittlung des Patural. Ertrages                     | 120   |
|    | Bon der Erhebung der Beinpreise                               | 121   |
| 58 | Bon Ausmittlung der Abzüge und Darftellung bes reinen         |       |
|    | Geldwerthes                                                   | 122   |
| 59 | Beifpiel des practifden Schätungeverfahrens                   | 127   |
| 60 | Bon Berudfichtigung der Rebenproducte des Weinlandes .        | 128   |
| 61 | Bon Berücksichtigung des verschiedenen Alfers der Beingarten  |       |
|    | und beren Aussag in Rraften                                   | 129   |
|    | Rubrit 7.                                                     |       |
|    |                                                               |       |
|    | Von ber Shägung der Fischteiche.                              |       |
| 62 | Bon bem Endywede ber Teiche als Gegenstand ber Schätzung      | 183   |
|    | Bon ber Schätung ber Fifchteiche burch Parification           | 134   |
|    | Bon der Schätung derfelben nach ihrem reinen Rugen            | 136   |
|    | Bon der Untersuchung ihres Buft an des                        | 136   |
|    | Bon ber Erhebung ihres mirtlichen Ertrages ,                  | 138   |
|    | Bon der Erhebung diefes Ertrages nach dem Rechnungsdurch.     | ,     |
| -  | fcnitte                                                       | 189   |
| 68 | Bon ber Shagung mit Bilfe bes tunftverftanbigen Ur.           |       |
|    | theils                                                        | 140   |
| 69 | Bon Beranichlagung der Bewirthichaftungetoften                | 142   |
|    | Bon der Claffification und Anmendung des allgemeinen Dag-     |       |
|    | ftabes auf die einzelnen Teichgrunde                          | 143   |
|    |                                                               |       |
|    | Rubrit 8.                                                     |       |
|    | Von ber Schätung der Walbungen.                               |       |
| 71 | Bon der nothigen Renntnig der verschiedenen Tarations me-     |       |
|    | thoben                                                        | 144   |
| 72 | Bon dem Baldwerthe mit Rudficht auf die gerichtliche Schagung | 146   |
|    | Balbichagungemethoden nach alteren Grundfagen                 | 147   |
|    | Bon ber Schägung nach bem Berthe bes Grundes und Bo-          |       |
|    | dens                                                          | 148   |
| 78 | Bon ber Coakung bes flebenben Solzes                          | 149   |

| s.   |                                                               | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 76   | Bon der Schähung der mahren Rutbarteit der Baldungen          | 152   |
|      | Bon der Bestimmung des wirklichen Solzinhaltes                | 153   |
| 78   | Bon ber Bestimmung des burchichnittmeifen Ertrage-            |       |
|      | werthes                                                       | 156   |
| 79   | Ueber die neueren Baldtarations. Dethoden                     | 157   |
| ··80 | Bon der Materialschätzung                                     | 158   |
| 81   | Ginfaches Berfahren zur Erhebung einer Probeflache            | 159   |
| 82   | Berfchiedene Erhebungsarten ber folgmaffe                     | 161   |
| :83  | Erhebung der Umtriebsperiode                                  | 161   |
| 84   | Bon ber Berthberechnung                                       | 163   |
| : 85 | Rothwendige Rüdfichten bei der Schätzung der Balder           | 163   |
| 86   | Bon dem Solznugen als Sauptproduct des Waldes                 | 163   |
| 87   | Bon dem eigenthumlichen Werthe des Grundes                    | 166   |
|      | Bon der Art, diefen Grundwerth ju bestimmen                   | 166   |
|      | Neber das practische Verfahren bei Waldschähungen             | 168   |
|      | Rothwendige Rudfichten bei Erforschung des Waldwerthes .      | 169   |
| 91   | Bon der Borbereitung jur Erhebung des Holznugens              | 170   |
| .92  | Bon der Classification der verschiedenen Walddiftricte        | 171   |
| . 93 | Bon der Beranichlagung des Solzwerthes zu besonderem tach-    | · i   |
|      | nifden Gebrauche                                              | 171   |
| •    | Bon der Zusammenstellung der Waldparcellen nach Claffen, a.s. | 173   |
|      | Bon den Borgüg en diefer Schätzungsmethode gegen andere .     | 173   |
|      | Bon der Ausmittelung des reinen Geldwerthes                   | 175   |
|      | Bon Unwendung der Waldwerth-Tabelle                           | 176   |
|      | Bon Anwendung derselben auf alle Gattungen der Balder         | 178   |
|      | Bon der Erhebung des eigenthumlichen Grundwerthes             | 178   |
|      | Bon der Erhebung und Schätung der Rebennugungen . 4.          | 180   |
|      | Bon Ausmittelung der verschiedenen Bolgpreife.                | 183   |
|      | Bon den verschiedenen Abgugen bei Waldungen                   | 184   |
| 103  | Bon der Werthberechnung bei Schwemm : und Roblmaldern         | 185   |
|      | Rubrit 9.                                                     |       |
| ٠ ،  |                                                               | :     |
|      | Von bem fundus instructus.                                    |       |
|      | Bon demjenigen, mas unter Fundus instructus verstanden mird . | 186   |
|      | Bon der nothwendigen Aufnahme eines Inventariums              | 180   |
| 100  | Bon den Beranlaffungen ju deffen Anschlag im Gelde            | 197   |
|      | Rubrif 10.                                                    |       |
|      | Bon ber Ochagung ber trodenen Gefalle.                        | •     |
| 107  | Bon den verschiedenen Gattungen der trodenen Gefälle          | 186   |
|      | Bon den unveränderlichen Gefällen                             | 188   |
| 109  | Bon den veränderlichen Gefällen                               | 189   |

| Š.                                                                  | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 110 Bon ber Bernchichtigung ber vortommenben Zus ft anbe .          | : 195     |
| 111 Bon ben Regalien                                                | . 195     |
|                                                                     |           |
| Rubrit 11.                                                          |           |
| . Bon ber Ochagung einiger mit ber Bandwirthicha                    | ft in     |
| Berbindung stebender Gewerbe.                                       | , • • • • |
|                                                                     |           |
| 113 Bezeichnung der bei Sandgutern am häufigften vortommenden Ge    |           |
| werbe                                                               | . 199     |
| 113 Bon der Beranfolagung des Rutens bei jedem diefer Gemerb        | •         |
| insbesondere                                                        | . 200     |
| Pritter Abschnitt.                                                  | •         |
| Managara banda hak wasan a marka ada kan                            |           |
| Bon jenen Laften und Ausgaben, welche von bem                       | g a no    |
| zen Schähungswerthe abzuziehen sind.                                |           |
| 114 Bom Unterfciede Des Brutowerthes und des mabre                  | n:        |
| Werthes                                                             | . 203     |
| 115 Bon den öffentlichen Abgaben                                    | . 203     |
| 116 Bon den Regies und Berwaltungstoffen                            | . 204     |
| 117 Bon jenen Zuslagen, welche mit der Regie in feiner unmit        | >         |
| telbaren Berbindung fleben                                          | . 207     |
| 118 Bon der Bildung der Bilance jur Darftellung des mabres          | h .       |
| Capitals werthes eines Landgutes                                    | . 209     |
| Bierter Abschnitt.                                                  |           |
| •                                                                   |           |
| Bon bem practischen Borgange bei ber Schagun                        | g.        |
| 119 Bon der Ginleitung der Schähung felbft                          | . 209     |
| 120 Bon der land taflichen Beschaffenheit eines Gutes .             | . 209     |
| 121 Bon der Aufstellung ber Runstverständigen                       | . 210     |
| 122 Bon der Sammlung der topographischen Rotizen .                  | . 211     |
| 123 Bon der Borbereitung der nöthigen Bergeichniffe .               | . 217     |
| 124 Borfdriften bei Bornahme des Schägungsgefcaftes .               | . 218     |
| 125 Bon der Gintheilung der Geschäfte                               | 219       |
| 126 Bon den Pflichten der Runstverständigen                         | . 219     |
| 127 Bon der Aufnahme der Schagungenrtunde nebft dem For-            | i         |
| mular einer folden                                                  | . 222     |
| a) Beispiel der Abschagung eines Allodial = Gutes mit einer Lebenbe | i         |
| figung und einigen Ruftical = Realitäten                            | 223       |
| b) Anhang. Grundfage über das Berfahren bei Schatung von Fibei      |           |
| commiß Gutern                                                       | . 295     |

# Grundsätze

über bie

Abschätzung der Landgüter.

### Einleitung.

#### S. 1.

SodaBen beißt: ben Werth einer Sache bestimmen. Unter bem Begriffe Berth aber werden überhaupt jene Eigenschaften einer Sache verstanden, wegen welcher bieselbe ein Gegenstand unserer Bunfche ift. Diefer Bunfch mag nun in der allgemein anerkannten Rugbars feit der Sache felbit, ober blos in der eigenen Ideen - Affociation bes Bunichenden feinen Grund haben, fo bleiben immer jene Gigenicaften, welche den allgemein anerkannten Rugen, ober die Uebereinstim= mung mit der besondern Ideen = Uffociation des einzelnen Menfchen er= zeugen, ober wenigstens hoffen laffen, die Urfache unferes Bunfches, und geben daher ber gewünschten Gache ihren Werth. Dag nun biefet Werth theils wahr, theils aber eingebildet senn könne, folgt eben hiers aus. Denn wenn es die allgemein anerkannte Mugbarkeit, somit bie Sache felbst in abstracto ift, wegen welcher wir fie munichen, so ift dieß ein mahrer Berth (pretium berum); wenn aber die Sache blos für einzelne Menichen einen bestimmten Berth bat, fo ift biefer Werth bloß eingebildet (pretium affectionis), oder er kann nach dem Maße, als der für einen einzelnen Menfchen daraus zu ziehende Mugen auf folden Berhaltniffen und Eigenschaften giner Sache beruht, welche benfelben nur fur biefen Ginzelnen baraus ziehen laffen, auch relativer Werth genannt werden. Ruez ausgedrückt: Bas Allen werth ift, hat mabren Berth, mas nur einigen Menfchen werth ift, hat eingebildeten Berth. Mus ber obigen Bestimmung bes Begriffes Werth geht die Folgerung hervor, daß Dinge, die ein allgemein anerkanntes Bergnugen gemahren, eben auch von ans erkanntem Rugen find, und einen mahren Werth haben; benn auch fie erzeugen ben allgemeinen Bunfch, fie ju befigen. Die befondere Une

wendung diefer allgemeinen Bestimmung wird bei der Schapung ber Landguter im 7. S. vorkommen.

Es ist hier nur noch am Plage, um den Begriff des Werthes einer Sache im Allgemeinen vollständig zu erschöpfen, deffen Berschiedenheit auch nach seiner objectiven und subjectiven Beziehung zu betrachten.

Jebe Sache, an und für sich selbst als Object betrachtet, besitt einen solchen objectiven Berth (bas ift einen, in ihr selbst beruhenden, allgemein unerkannten, innern Berth), welcher in so fern
bleibend und unwandelbar ist, als die Substanz der Sache keine Beränderung erleidet.

Der subjective Werth einer Sache aber liegt nicht in ihr selbst, sondern in den Verhältniffen der Sache zu der Person ihres Besitzers oder des Liebhabers, welcher nach dem Besitze dieser Sache Krebt, und modificirt sich in einer und derselben Sache höher oder niedriger nach den mannigfaltigen Beziehungen, in welchen der Besitz der Sache zu den personlichen Verhältniffen ihres Besitzers (des Subjects) stehen kann.

Wenn es sich um eine gerichtliche Schätzung handelt, so kann von keinem andern, als dem mahr en Werthe, und von keiner andern, als einer vollen Beweis erwirkenden Erhebung dieses Werthes die Rede seyn, weil hierin die Wesenheit einer gerichtlichen Sandlung besteht. Es ist daher die gerichtliche Schätzung eines Landgutes die rechtliche Beweisführung über den wahren Werth dessselben.

#### S. 2.

Eine durch gerichtlichen Beweis bestimmte Wahrheit muß klar und verläßlich seyn, somit jeden Zweifel nach Möglichkeit entfernen; dahet auch bei der gerichtlichen Schäung eines Landgutes die gerichtliche Strenge um so erforderlicher ist, als hiervon sowohl der öffentliche Eredit, somit das allgemeine Wohl, als auch die Sicherheit der einzelnen Menschen in ihren Privathandlungen abhängt. Denn überspannte Abschäungen führen sowohl Gläubiger als Käufer in das Verderben; der zu gering bestimmte Werth eines Landgutes aber schaet dem Eigenthümer desselben dadurch, daß sein Eredit schwächer, und vielleicht auch bei sich ereignendem Verkaufe der Käuser karger wird.

Im Ganzen aber bewirkt die Unverläßlichkeit ber Abschäßung Mißetrauen gegen die Sicherheit des Realcredits, der wesentlichten Quelle des Nationalreichthums. Beweggrunde genug, um mit aller Sorgfalt die Grundsäte aufzusuchen, nach welchen die Schäßung der Landgüter vorzunehmen ist. Um aber dießfalls nichts außer Ust zu lassen, durfte folgender systematischer Gang der diensamste seyn:

- 1. Fragt es fich: nach welchen Grundfagen die Schatung ber Candguter, bas ift die Bestimmung ihres Werthes überhaupt gefchehen muffe.
- 2. Diese allgemeinen Grundsage führen gang natürlich zu ben einzelnen Rubriken der Landguter, weil sich nicht alle Gegenstände der Landwirthschaft, rucksichtlich ihres Werthes, gleich verhalten, sondern die Eigenschaften der einzelnen Rubriken den Gessichtspunkt zeigen, nach welchem sie gewürdiget werden muffen.
- 3. Und da alle Landguter mit ungertrennbaren Laften und Ausgaben verbunden find; fo ift zu untersuchen, was von dem Abschägungswerthe abzuziehen komme, um ben reinen Berth zu erörtern? Diese drei Gegenstände begreifen die Theorie der Abschähungen; es erübriget dann noch, zu seben
- 4. auf welche Urt die Abschäßung practisch vorzunehmen, und bie Abschäßungs-Urkunde (bas Abschäßungsprotocoll) zu verfaffen sen?

### Erster Abschnitt.

Allgemeine Grundfatze jur Abschätzung der Candguter.

#### § 3.

Da der Werth einer Sache in jenen Eigenschaften besteht, wegen welcher dieselbe ein Gegenstand unserer Bunsche ift, so ist vor allem Andern zu nutersuchen, welche Eigenschaften bier in Erwägung kommen.

Bei allen forperlichen Dingen find die ersten, und fur und intereffantesten Eigenschaften: die Größe und die Gute (Quantitat und Qualitat); und diese Eigenschaften find es, wegen welchen wir den Befit einer Sache mehr oder weniger wunschen.

Benn daher der Werth überhaupt als das Product ber Größe mit der Gate angenommen wird, so ist der Sat mathematisch richtig, und führt zu der ersten Regel der Schäung eines Landguetes, nämlich: Die Schäung jeder Rubrik eines Landguetes beruht auf einer möglichst genauen Bestimmung der Größe und Gute (Quantität und Qualität) derseleben. Denn diese beiden Eigenschaften sind wesentlich, und geben das her auch einen verläßlichen Berth, den Zweck jeder Schäung. Die Schäung selbst aber ist nichts anderes, als ein, auf möglichst sichere, thatsächliche Gründe (Quellen) gestützes — motivirtes — Urztheil, und die umsichtige, verständige Aussung, Benützung und Anwendung dieser Quellen macht die erste wesentliche Ausgabe des Schäsers, so wie einen vorzüglichen Gegenstand des nachstehenden Unterzrichts über die Albschäung der Landgüter aus.

Aus biefer Darstellung der allgemeinen Schäpungsgrundlage ergibt sich eine weitere Unterscheidung in solche, das Urtheil des Ab- fcagers leitende Grunde (Quellen), welche außer seiner

eigenen Intelligeng liegen, mithin von ibm aufgefucht werben muffen, und bei welchen fein Berbienft in ihrer verftanbigen Muffuchung, Bufammenftellung und Unwendung im engeren Ginne beruht, wie biefes in Beziehung auf die Große (Quantitat) bes ju ichagenben Objects burchaus, in Betreff feiner Gate (Qualitat) aber in fo weit Statt findet, ale er bie frater umftandlich zu zeigenden Quellen über bie Urt und Beise und ben Ausschlag ber bieberigen factifchen Benu-Bung einer jeden einzelnen Rubrit bes Candqutes ju erforichen, ju prufen, und feiner Schapung als Rechtfertigung anzueignen verfteben muß. Niemals aber werden biefe von Außen ber gefammelten Grunde bem Abichager allein genugen, fein Urtheil über die Gute (Quali-, tat) festzustellen, wenn er mit benfelben nicht feine eigene perfonliche Erkenntniß des mahren Werthes und die innere Ertragsfabigkeit, gestütt auf vollkommene rationelle und practifche Erudition, in Berbindung ju ftellen, ober nothigenfalls ben erfteren auch entgegenzusepen vermag .- Der zweite, gleich wichtige Theil feiner Aufgabe bleibt es daber (in deren richtiger Lösung sich der wahrhaft verständige Abichager am ficherften bemahrt) feiner biefer beiben Gattungen von Teitenden Grunden gur Schöpfung feines Musfpruches fich mehr bingugeben, ale es die Umftande und Verhaltniffe in jedem einzelnen vortom= menden Salle gestatten ober nothwendig machen. Gein Ausspruch murbe eben fo febr an Grundlichkeit und Bahrheit verlieren, wenn er, ohne foulbige Auffuchung und Prufung ber Quellen, blos unbedingt auf feine perfonliche Kenntniß von bem Localwerthe ber einzelnen Rubriken eines Candgutes compromittiren, als wenn er, ohne den aufgefunde nen Resultaten aus ben Daten ber vorhandenen Rechnungen, Pachtungen, Zeugenausfagen u. bgl. furt obne ben erhobenen Machweisungen über die bieberige Benütung feine perfonliche Erkenntnif bes mabren, inneren Berthes gegenüber ju ftellen, feine Ochagung gleichsam als eine bloße Rechnungsaufgabe durchführen wollte.

S. 4.

Es darf aber hier das Wort Größe nicht immer in seiner buch= ftablichen Bedeutung, namlich als Product der Lange mit der Breite genommen werden, sondern es ist in diesem Falle der Begriff des latei= nischen Wortes quantitas — mit dem darin liegenden Nebenbegriffe von Menge eigentlich anzuwenden, so daß man dem Worte Größe hier füglich bas Wort Quantitat substituiren kann, und dabei zuweilen nicht sowohl auf ben Raum als auf die Bestandtheile ber zu schätzenden Sache seben muß.

Die Größe, beziehungsweise auf ben Umfang, wird in Rucksicht auf das liegende Grundeigenthum eines abzuschätzenden Landgutes gegenwärtig ohne besondere Bemühungen des Abschätzers erhoben,
nachdem die Detail-Bermeffung für den Cataster in Desterreich den Besitzstand jedes einzelnen Grundeigenthumers, selbst nach jeglicher besondern Culturgattung, äußerst genau und vollständig nachweiset,
und die hierüber vorliegenden Mappen jeden möglichen Anstand zu
beheben vermögen.

Eben fo wird burch bie, in Beziehung auf Grundbesithum und Gebaude nunmehr geschloffenen Cataftral-Acten bie Größe ber Gesbaude sowohl nach der Grundflache, welche sie einnehmen, als nach der Anzahl der in ihnen enthaltenen Wohnungsbestandtheile ausgewiesen.

S. 5.

So wenig beträchtlich bemnach die perfönliche Mühewaltung bes Abschäpers in Beziehung auf die Größe ber zu schäpenden Objecte nach ihrem Umfange zu seyn pflegt so meitläufig und schwierig wird demselben die richtige Bestimmung der Güte oder Qualität, unter welcher jene Eigenschaft einer zu schäpenden Rubrik verstanden wird, durch welche diese dem Menschen nüglich wird, es mag nun dieser Nuten im Erträgnisse, oder im Bergnügen, oder in der Bequemlichkeit bestehen. Diese Qualität zu bestimmen, ist das eigentliche Geschäft der Aunstwerständigen. Da aber die Begriffe hierüber so sehr relativ sind, und der Endzweck einer gerichtlichen Schäpung dahin geht, daß die Qualität der zu schäpenden Sache mit aller möglichen rechtlichen Gewissheit bestimmt werde, so ist es erforderlich, die allgemeinen Grund sate zu erörtern, nach welchen die Qualität a) zu unter such au be urtheilen, und c) zu schäpen ist.

S. 6.

A. Wenn die Qualität einer Sache untersucht werden soll, fo werfen sich von selbst zwei Fragen auf: nämlich: wozu ist diese Sa= che? — und in wiefern entspricht sie ihrem Endzwecke? Diese einfa= chen aber nothwendigen zwei Fragen haben zum Resultate, daß er= stens der Endzweck ber Cache, und zweitens das innere

Bermögen diesem Endzwecke zu entsprechen, erhoben werde.

#### S. 7.

Bas als Endzweck einer zu schene Sache in Vetrachtung komme, enthält die im vorigen S. gegebene Definition der Qualität, nämlich: der Nugen, er mag im Erträgnisse, im Vergnügen oder in der Bequemlichkeit bestehen.

Obichon hiergegen eine Einwendung gemacht, und behauptet werben durfte, daß nur allein das Erträgniß, nicht aber das Bergnügen oder die Bequemlichkeit bei einer Schätung in Anschlag gebracht
werden durfe; so läßt sich doch mit Recht dagegen der Beweis führen,
daß diese Behauptung aus folgenden Grunden unrichtig sep:

1. Bas ein Gegenstand unserer Buniche ift, hat einen Berth, und zwar einen mabren Berth, infofern Jedermann biefe Buniche theilt; Bergnugen und Bequemlichkeit aber find Dinge, welche Sedermann fich municht; folglich baben felbe auch einen all gemeinen ober wahren Werth; und ba ber Werth einer jeden Sache bei ihrer 216fcagung in Unichlag kommen muß, fo find auch jene Gachen, beren Endzweck Bergnugen oder Bequemlichkeit ift, ein Begenftand der Ab fcatung. Es läßt fich in Beziehung auf biefes Bergnugen ober biefe Bequemlichkeit nur bie Befdrankung auwenden, daß felbe von foldet Art fenn muffe, welche fur Jedermann ein Begenftand bes Bunfces fenn, somit einen Werth besiten muß; bagegen allerdings ein blos eingebildeter Werth folden Gegenständen des Vergnügens oder der Bequemlichkeit zuerkannt wird, welche diese beiden nur fur die Bunfche einzelner Menfchen befigen, benen mithin auch hier fein allgemeiner Werth beigemeffen werden barf. Die Eigenschaften, welche ein bestimmtes Vergnugen ober eine Bequemlichkeit jum Endzwecke haben, muffen auch in ber Gache felbst (im Dbjecte, nach S. 2) liegen, alfo objectiv fenn, um berfelben einen allgemeinen, mabren Werth gu geben, wogegen fubjective Eigenschaften, nur in dem Berhaltniffe einer einzelnen Perfon gur Gache beruben, mithin nur einen eingebildeten relativen Werth enthalten.

Die Unwendung diefer Diftinction wird bei der Abhandlung ber besondern Rubriken beutlich werden.

2. Benn angenommen wird, bag zwei Landguter im Erträgniffe

völlig gleich sind, so wird jenes, das unter diesen beiden mehr Bequemlichkeit und Vergnügen darbietet, jedem Käufer willkommener seyn, als
das andere; folglich werden sich für jenes bei übrigens gleichem Werthe
des Erträgnisses mehrere Käufer finden. Der Werth einer Sache aber
steigt in dem Verhältnisse, als sich die Concurrenz der Käufer vermehrt;
also ist der Werth jenes Landgutes, welches unter übrigens gleichen
Verhältnissen mehrere Gegenstände der Bequemlichkeit und des Vergnügens enthält, eben durch diese Gegenstände bedeutender; folglich sind
Vequemlichkeit und Vergnügen bei der Schätzung eines Landgutes immerhin auch mit in Unschlag zu bringen.

- 3. Gelbft jene Speculanten, welche bei bem Raufe eines Candgutes lediglich ihren Gewinn beabsichtigen, muffen auf Bequemlichfeit und Wergnugen Rucksicht nehmen, weil fie bei bem Wieberverkaufe eben bieserwegen einen höheren Unwerth zu gewärtigen haben.
- 4. Wer gerichtlich das Eigenthum einer Sache samme Früchten vindicirt, kann öfters auch den ihm entgangenen Nugen der Bequemlichteit als Entschädigung einklagen (rei infructiferae commoditas peti potest). Was aber selbst vor Gericht als Entschädigung eingeklagt werden kann, muß um so gewisser für einen wirklichen Nugen angesehen werden, als jede Entschädigung das Resultat eines entgangenen wahren Nugens ift, und daher die Gesehe voraussehen, daß auch die aus einer nicht fruchtbringenden Sache zu erzielende Bequemlichkeit unter die Früchte gehöre.

Es durfte demnach confequent erwiesen worden sein, daß sowohl bas Erträgniß, als auch die Bequemlichkeit und das Vergnügen als Endzweck der zu schägenden Sache bei der Untersuchung der Qualität angenommen werden muffen.

#### **S.** 8.

Insofern es aber nun weiter barauf ankommt, wie bas innere Bermögen einer Sache, diesem Endzwecke zu entsprechen, erörtert werden soll, zeigen sich hierzu die verläßlichsten Mittel: 1. in der genauen Beaugenscheinigung; 2. in der Erhebung des bisherigen Nugens; und 3. in der Prüfung desselben.

1. Rechtliche Wahrheit niuß überzeugend fenn, und Ueberzeugung barf nicht auf Relation eines Dritten, auf Hörenfagen, sondern muß auf eigene Ginsicht gegründet werben. hieraus ergibt sich bie Nothe

wendigkeit einer genauen Beaugenscheinigung oder Ocularinspection.

Nach Benekendorf theilt sich die Ocularinspection sehr folgerecht in die allgemeine und in die besondere. Die allgemeine erftreckt sich auf die Lage und Beschaffenheit des ganzen Gutes, und auf das Verhältniß seiner Theile gegen einander und gegen die benachbarten Güter. Die besondere Beaugenscheinigung aber bezieht sich auf jede zu schähende Rubrik in ihren individuellen Theilen, und sogar auf die Arten dieser individuellen Theile. Es genügt daher nicht an der Besichtigung eines jeden Hauses, oder eines jeden Ackers u. s. w., sondern es müssen auch alle Theile des Hauses beaugenscheiniget, und so auch das ganze Feld begangen werden, weil sehr oft ein Theil des Hauses gut, der ander baufällig, ein Theil des Feldes von der besten, der andere von mittlerer Gattung ist.

- 2. Durch diese Ocularinspection wird die Qualität der zu schäßenben Sache in abstracto erörtert; aber nun muffen sich auch die Kunstverffändigen um den bisherigen Rugen dieser Sache bekümmern. Ihre Untersuchung geht nun dahin, zu erheben: welches Erträgniß und respective welche Bequemlichkeit und welches Vergnissen dieser Sache bisher abgenommen wurde? Diese Untersuchung gibt gleichsam die Probe der Beaugenscheinigung, und wird die Kunstverständigen aufmerksam machen, ob sie die Sache aus dem wahren Gesichtspunkte genommen, oder solche zur mehreren Verläßlichkeit noch einmal zu beaugenscheinigen haben.
- 3. In und für sich ist die geschehene Benützung bloß ein Factum, und es dient baher die Untersuchung berselben niemals zum alleinigen Regulativ, sondern ist vielmehr lediglich ein Hülfsmittel zur Verlästlichsteit; sie wird aber folches um so mehr, wenn die Kunstverständigen bei ihrer Untersuchung auch die bisherige Benützung prüfen. Denn so wie sie untersuchen, ob diese zweckmäßig war oder nicht, ob diese Rubrik überspannt oder vernachlässig wurde, so werden sie um so sicherer das wahre, innere Vernögen der Sache, ihrem Endzwecke zu entsprechen, zu erkennen im Stande seyn, und haben sie richtig untersucht, so ist ihr Geschäft auf eine richtige Basis gegründet, wonach die Beurtheilung um so leichter wird.

#### £. 9.

B. Obwohl die vorausgegangene Untersuchung ben ab soluten Mugen der Sache zeigt, so darf es doch hieran nicht genügen, weil jeder Rugen der Dinge relativ ist, und daher vorher, ehe die Sache im Geldwerthe angeschlagen (tarirt) wird, die Nothwendigkeit eintritt, den relativen Nugen zu erörtern. Diese Erörterung bezieht sich auf vier Gegenstände, nämlich: 1. auf die Bewirthschaftungskoften; 2. auf die Localverhältnisse; 3. auf gewöhnliche Unglücksfälle, und 4. auf die Zeitumstände.

In der Bergleichung dieser vier Berhaltniffe zu dem absoluten Ruten jeder einzelnen, bereits untersuchten Rubrik eines Landgutes beruht das Geschäft der Beurtheilung.

Nach diefer Definition bes Begriffes ber Beurtheilung ftebt biefes Befchaft in bem Begenfage ju bem, oberhalb erorterten Begriffe ber Erhebung, indem lettere fich auf die Erforschung und Auffindung ber außerlichen, in die Ginne fallenden Merkmale und Eigenschaften, auf die Aufsuchung und Zusammenstellung berjenigen Quellen und Daten befdrankt, welche ben bisherigen abfoluten Rugen ber Gache nach dem Thatbestande berguthun vermogen, der Beurtheilung aber eine, auf die eigene Erudition und Urtheilskraft bes Abichagers gestütte Bergleichung ber untersuchten Sache mit ben Bewirttichaftungskoften, Localverhaltniffen, gewöhnlichen Ungludefallen und Beitumftanben jum Grunde liegt, welche mehr das geistige Bermogen besfelben in Unspruch nimmt. Um in einem allgemeinen Beifpiele ben Bang vorzuzeichnen, welchen ber Abschäßer in feinem Raifonnement zur Beurtheilung des rei= nen Rugens von einem Schapungeobjecte zu befolgen bat, fo wird angenommen, bag in der bereits von ihm nach ihrem Endzwecke und nach ihrem inneren Bermogen, diefem Endzwede zu entfprechen, unterfuchten Rubrif a) ber absolute Mugen gleich b) fen; wenn nun burch Erforfdung ber Abzuge, welche jur Erzielung biefes Mugens theils baar geleiftet, theils vom Rugen felbft entbehrt werden muffen, fich beren Betrag gleich c zeigt (b. i. b-c=x) fo gibt ber absolute Rugen b meniger bem Abzuge o ben reinen Ruten x. Der Werth diefes reinen Rugens aber wird nach ben Cocalverhaltniffen und Beitumftanben bestimmt.

Es ift hier am Plate, noch bie Frage aufzuwerfen, ob bie in ben

Berhaltniffen eines Landgutes bisweisen begründete Möglichkeit, Letträchtliche Meliorationen darin zu unternehmen, auch als ein besonderer Gegenstand der Beurtheilung bei dessen Schäung betrachten werden durfe oder nicht? Obschon es zwar nicht zu läugnen ist, daß Käuser wohl oft darauf sehen, in wiesern die Möglichkeit zu solchen Meliorationen bei einem Gute vorhanden sey, so können diese dennoch keinen Gegenstand der Beurtheilung bei der Schätzung ausmachen, weil sede Sache, so wie sie liegt, und in ihrem Werthe, welchen sie gegen wärtig wirklich besitzt, geschätzt werden muß, weil die Möglichkeit der Melioration ohnehin in der Gute der Rubriken eines Landgutes selbst liegt, und weil der Gewinn der Melioration erst aus der Industrie und Speculation des Käusers, dann dem zur Melioration verwendeten Capitale entsteht.

S. 10.

1. Unter ber Bewirthichaftung wird bier bie Gumme jener Auslagen und Abzüge verstanden, welche bem Erträgniffe einer Rubrik vorgeben. Dabei ift ju bemerken, bag: a) bier nicht von den Muslagen ber gangen Regie eines Canbgutes, fondern nur von jenen bie Rebe ift, welche die einzelne Rubrif, wie folde ein Gegenstand ber Untersuchung und Prufung ber Runftverftandigen ift, betreffen; g. B. bei Gebauben die Erhaltung der sarta tecta, bei Balbern die Bezahlung des Solzfolagerlohnes u. f. w.; b) bag es fich hier nicht blos um bie baaren Muslagen, fondern auch um bie Abzuge handelt, welche die Gache felbft erleibet; 2. B. Samen, Drefcbermaß; c) endlich daß alle Auslagen nach ihrem factischen ftrengen Bedarf bis zu jenem Zeitpunkte in Unschlag kommen muffen, mo der Rugen der betreffenden Rubrik wirklich erzielt wird; alle Auslagen nämlich, welche jur nachhaltigen Productionsfähigfeit des Grundes erforderlich find, um die gegebenen Producte in ber gleichen Menge und Gute fortwährend zu erzeugen (Culturtoften) bann jene, welche, die Einammlung, Bugutmachung und Uneignung ber gewonnenen Duoducte ju ihrem bestimmten Gebrauche oder ihrem Umfate in Gelb erforbert (Erntekoften). In Diefem letten weiteren Ginne gebort die Drefchergebuhr ebenfall unter die Erntekoften, weil burch bas Ausbreichen erft bas jum Sausgebrauch ober jum Verkauf verwend: bare Korn gewonnen wird.

Bon biefen Bewirthschaftungskoften find die Regiekoften, Laften,

Abgaben u. dgl. forgfattig zu trennen, indem erstere in unmittelbarer Beziehung mit jener einzelnen Rubrik stehen, welche dieselben betreffen, und baber bei eben derselben in Abschlag gebracht, die letzteren aber als allgemeine Abzüge von dem ganzen Schätungswerthe des Gutes über-haupt abgezogen werden. So z. B. gehört die Auslage auf Beamte—im baaren Gehalte sowohl als in Natural=Deputaten — nicht unter die Bewirthschaftungskosten einer oder der andern einzelnen Rubrik, weil diese Bewirthschaftungskosten nach obiger Definition sich blos auf die unmittelbar zur Erzielung des beabsichtigten Rutens — oder Productes von einer einzelnen Rubrik erforderlichen Auslagen sich beschränken, nach deren Abzug von dem erhobenen absoluten Ruten (nach S. 9) sich durch die später zu erörternde Veranschlagung im Gelde das wahre Grundzapital darstellt, dessen Werth an und für sich so lange unveränderlich bleiben muß, als die obigen vier, in S. 9 angegebenen Gegenstände keine Abänderung erleiben.

Da nun die Haltung und Bezahlung von Beamten auf einem Lands gute in keiner unmittelbaren Beziehung mit irgept einem ber besagten vier Gegenstände steht, auch die Bestimmung derselben eine materielle Einwirkung auf die Erzeugung oder Zugutmachung der Producte oder des Erträgnisses von einer besonderen Rubrik des Gutes keineswegs sepn kann, sondern dieselben vielmehr die Aussicht und Leitung der Arbeiten entweder bei einer, oder gewöhnlich bei verschiedenen Ertragsrubriken zugleich zu besorgen haben, so kann ihre Bezahlung nur als eine Regie-Auslage im Allgemeinen betrachtet werden, und geschieht bei den Abzügen von dem Gesammtkörper eines Gutes.

#### S. 11.

2. Die Localverhaltnisse wirken sowohl auf die Exzeugung, als auf ben Absat der Producte. In dieser Sinsicht wurde ich ein S. 8 gesagt, daß die allgemeine Ocularinspection sich auf die Lage des ganzen Gutes, und auf die Verhältnisse seiner Theile sowohl unter einander, als gegen die benachbarten Guter erstrecken muß.

Bas die Lage des gangen Gutes betrifft, so ist solche nicht nur ohnehin beim Eingange der Schätzungsurkunde zu beschreiben, sonbern insbesondere bei jeder Aubrik in Erwägung zu ziehen; dem diese Lage, z. B. Gebirge, und zwar von welcher Urt: hohes oder Mittelgebirge, die Nahe einer Stadt oder der Getreidemarkte, die Nachbarichaft einer Rabrit ober Manufactur, einer Doft-, Commercial. ober Lanbstraße, eines Fluffes und beffen Beschaffenbeit, bas marmere ober faltere Clima, wirken auf die Erzeugung und ben Abfas ber Producte, auf bie Bobe bes Arbeitslohnes, und haben baber ben wichtigften Ginfluß auf den Werth jeder Rubrik eines Candgutes insbesondere, fo daß die nämliche Lage oft einer Rubrit Bortheil, der andern aber Nachtheil bringt; g. B. ein Rluß ichabet bem Rugen bes Aderbaues oft burch Ueberschwemmungen, felbft burch bie Bobe bes Arbeitelohnes, ba Taglöhner gewöhnlich an ben Ufern bes Fluffes Beschäftigung finden, bagegen wird burch biefen Flug ber Ubfas bes Bolges erleichtert, und baburch ber Werth des Walbes erhöht. Sieraus fließt die Nothwendigkeit, baß nicht nur die Runftverftandigen die allgemeine Lage bei jeder Rubrit in Ermagung gieben, sondern bag auch bie Darftellung biefer örtlichen Berhaltniffe in ber Abichagungeurkunde mit folder Deutlichkeit und Beftimmtheit gefchehe, daß Jedermann, ber biefelbe einficht, von bem Einfluffe der Lage des Gutes auf den Werth der individuellen Rubriten unterrichtet merbe.

Das Localverhaltniß ber Theile eines Gutes untereinander ift michtig in ber Deconomie bes Gutes felbft, weil beffen Theile immer in ber engften Berbindung untereinander fteben muffen. Das Angenmerk ber Runftverftandigen muß folglich babin geben, ju erforicen, in wie fern jebe einzelne Rubrif nicht nur fur fich, fondern vorzüglich entweber burch ober für andere Rubriken biefes Gutes nutlich wird. Bei Biefen g. B. tritt bie Untersuchung ein, ob fie einen folden Diebstand ernahren, daß fur ben Uderbau ber nothige Dunger gewonnen werden konne; Teiche werfen oft feinen, mit ihrem Sacheninhalte verhaltnigmäßigen Rugen an und fur fich ab, fie konnen jeboch burch ihren Ochlamm nach ber Beichaffenheit ber Felber, burch Unfhaltung bes Baffers fur Mublen, ober fur bie Bemafferung ber Biefen, burch Bermehrung öfterer Ueberschwemmungen bisweilen fehr nuglich fenn. Man fieht hieraus leicht die Bichtigkeit des localverbaltniffes ber einzelnen Rubriken unter einander, wonach folglich auch der Werth der einzelnen Rubrifen fteigen ober fallen muß.

Was nun von ber Lage bes Gutes und von dem Berhattniffe feiner Theile unter einander gefagt wurde, ift auch auf das Verhaltniß eines Gutes gegen benachbarte Guter anwendbar; dem wenn ber Abgang in einer Rubrik burch benachbarte Gater erfest werben kann, wenn die Producte einer Rubrik des abzuschäßenden Gutes den benachbarten Gutern mangeln, oder mehr oder weniger vorzüglich sind, so ist der Werth dieser Rubrik verhältnismäßig größer oder geringer, und es sind daher diese Localverhältnisse in jeder Sinsicht bei der Abschäung in die genaueste Erwägung zu ziehen.

#### S. 12.

3. Es gibt beinahe keine Rubrik ber Landwirthschaft, in welcher nicht Unglücksfälle gewöhnlich maren. Wetterschaden, Ueberschwemmungen, Mißmachs, Windbrüche, Jahlungsunfähigkeit eines Unterthans oder eines Abnehmers der Wirthschaftsproducte sind so gewöhnlich, daß selten ein Jahrzehend vergeht, ohne daß sie nicht die meisten Güterbessiger gefühlt hätten. Bei jeder Rubrik muß bemnach durch Nachfrage auf dem Gute und durch Einsicht der Rechnungen erörtert werden, obsund in welchem Grade schädlich und gewöhnlich diese Unglücksfälle einzutreten psiegen, wonach der Werth der Rubrik zu mäßigen senn wird. Aber außerordentliche Unglücksfälle, als: Feuersbrunft, Kriegssteuer, Lieferungen, Niehfälle u. s. w. können als ungewöhnliche Ereignisse bei der Abschäung nie berücksichtiget werden.

## §. 13.

4. Wenn gleich ber mabre innere Berth einer Gache bleibend ift, fo wird doch der Unichlag im Gelbe ju verschiedenen Reiten verschieden ausfallen; es muß daber bei jeber Abichatung immer aus billige Rudficht auf die Umftande der Zeit genommen werden. Richt nur bie in der neueren Periode mehrmalen fehr veranderten Preise ber Sauptproducte ber Landguter, (indem j. B. bie Getreidefruchte von einem ungewöhnlich hoben Preise, balb barauf wieder fast zu einem Unwerthe herabgefunken find) sondern auch die durch Lurus und durch die zunehmende Cultur bes Bodens immer mehr gesteigerten Roften ber Taglöhner, Dienstleute, Professionisten geben bem reinen Ertragewerthe ber Guter eine von Zeit ju Beit fich andernde Stellung. Eben diefe Beranderung tritt hinsichtlich bes Solzes bei ben Balbungen ein, beren Product dem vorauszusehenden Bedürfniffe der Rukunft gemäß noch eine eben fo erhebliche Steigerung des Preises erwarten läßt, als dasfelbe bereits gegenwärtig im Bergleiche mit ben Zeiten ber Bergangenbeit erhalten bat.

Sierher gehört auch noch bie Beachtung bes Binsfußes, nach welchem ber ausgemittelte und zu Geld angeschlagene reine Nugen einer jeben Rubrik auf seinen Capitalwerth zurückzuführen ist. Da jedoch derselbe bei gerichtlichen Abschähungen ohnehin durch Geset bestimmt wird, so tritt für dieselben gegenwärtig der, bisher noch immer im Lande allgemein bestehende fünf percentige Zinssuß in Unwendung.

### S. 14.

C. Nachdem nun die Rubrik des abzuschäßenden Gutes untersucht und beurtheilt, somit ihr absoluter und relativer Werth erkannt ift, so kommt es darauf an, die Grundsäße zu wiffen, nach welchen diese Rubrik im Gelde anzuschlagen (zu tariren, der Werth im Gelde auszudrücken) ift.

Als allgemeine Regel für alle Rubriken überhaupt läßt sich dießfalls schwer eine andere angeben, als daß bei einer Abschäung immer der wahre, allgemein anerkannte, und nie der eingebildete (Affections-) Werth in Anschlag gebracht werden dürse. Man kommt aber der Sache näher, wenn die Rubriken nach ihrer Beschaffenheit in Arten getheilt werden. Es gibt nämlich bei einem Landgute Rubriken, deren Bestimmung: 1. Bequemlichkeit, oder 2. Bergnügen ist; 3. manche, die durch bare Einkunfte, und 4. endlich manche, die durch Erzeugung und Berarbeitung der Producte nüßlich werden.

# S. 15.

1. Daß auch die Gegenstände der Bequemlichkeit bei ber Schäpung eines Landgutes in Unschlag kommen muffen, wurde im 7. S. dargethan; aber wenn es sich um den Masstad der Taxation in diesem Falle handelt, so ist solcher nach folgenden drei Eigenschaften zu berechnen, nämlich: a) nach der Nothwendigkeit, b) nach der Brauchbarkeit, und c) nach der Solidität der zu taxirenden Bequemlichkeits-Rubrik.

Beil fich fur berlei Gegenstande ein bestimmter Berth burchaus nicht festsegen läßt, so liegt eben darum eine große Unrichtigkeit in solchen Abschähungs = Normalien, welche für die meisten Rubriken eine bestimmte Tare enthalten, die doch über die nämliche Sache in verschiebenen Orten verschieden senn muß, wenn die Nothwendigkeit ihres Daseins in einem Orte mehr, im andern weniger eintritt. Ift aber gar keine Nothwendigkeit vorhanden, so hört die Sache auf,

ein Gegenstand der bloßen Bequemlichteit zu sepn, und gehört mehr zu den Dingen, deren Endzweck Bergnügen ist; man zählt sie dann unter die sogenannten Boluptuargegenstände. 3. B. Ein Landhaus ist zur Bequemlichteit vorhanden, und diese Bequemlichteit wird noth wendig, weil der Gutsherr eine Bohnung für sich und seine Familie haben muß; aber wenn mehrere Landhauser auf einem Gute sich besinden, oder wenn Lusthäuser zu demselben gehören, so wird nur das eine Landhaus, wegen seiner Nothwendigkeit, ein Gegenstand der Bequemlichteit, die andern aber bloße Gegenstände des Boluptuars sepn, außer es erforderte die Weitläusigskeit einer Herrschaft mehrere derlei Bohn= oder Lustgebäude, damit die Obrigkeit zur Zeit der Aussaat oder Ernte auch entfernteren Mayers höfen nahe seyn könne.

Bas nun die Brauch barkeit und Solibitat einer folden Bequemlichkeits Rubrik betrifft, so muffen diese Eigenschaften ohnehin schon bei der Untersuchung und Beurtheilung in Erwägung gezogen worden sen, und sind daher nur mit der Nothwendigkeit zu vergleichen, um die Tare bestimmen zu können.

Es wirft sich aber noch die weitere Frage auf: wie hoch soll eine Bequemlichkeits = Rubrik angeschlagen werden? — Darf sie so hoch, als ihre herbeischaffung gekostet hat, oder muß sie nach irgend einem anbern Maßtabe tarirt werden? — Die Beantwortung dieser Fragebesteht darin, daß die Schähung einer solchen Rubrik nach ihren herbeischaffungskosten unmöglich zugegeben werden kann, sonst würde ein solches, mit derlei bloßen Bequemlichkeitsgegenständen versehenes Gut außerorbentlich hoch in Unschlag kommen; auch verliert gewöhnlich jede Sache durch die Länge ihres Daseins.

Bei dieser Schänungsaufgabe hat also vielmehr das vernünftige Ermeffen der Runstverständigen einzugreifen, welche nicht leicht den mahren Werth verfehlen werden, wenn sie die vorangeschieten Regeln genau beobachtet haben; und sollten sie bennoch in ihrem Ausspruche ungewiß sepn, so dürfen sie sich noch die Fragen auswerfen: wie viel würde die herbeischaffung dieses Gegenstandes kosten, in so fern deffen Bequemslicheit nothwendig ist, und durch die herbeischaffung nur die Nothwendigkeit erzielt werden wollte? Die Beantwortung dieser Frage dürfte wohl ziemlich auf den wahren Werth hinführen, und es

wird die Anwendung berfelben bei ber Aubrik von Gebanden (bei welden am öftesten der Fall solcher Werthbestimmungen nach den Rücksichten der Bequemlichkeit und Nothdurft einzutreten pflegt) umständlicher gezeigt werden.

## S. 16.

2. Biel fleiner muß ber Dafftab ber Tare bei Begenftanben bes Bergnugens angenommen werden, weil, wenn folde auch ein Landgut anziehender machen, bennoch immer der verschiedene Geschmack der Meniden ju berudfichtigen ift. Bas baber feiner Natur nach nicht Jedermann Bergnugen machen kann, muß in außerft geringen Unichlag fommen, g. B. eine Reitschule, eine Gloriette u. f. w. Bas aber jum allgemeinen Bergnugen gereicht, und ber Candwirthichaft nicht fchablich ift, barf in einen boberen, jeboch immer maßigen Unschlag gebracht merden, und es ift von foldem bas Capital ber Erhaltungskoften auf bas Gorgfältigfte abzugieben. Go ift g. B. ein iconer Biergarten Jebermann angenehm; ein folder fann baber nach feiner Große und Ochonheit immerhin verhaltnigmäßig bober als ber gleichartige Grund und Boden in feiner gewöhnlichen landwirthichaftlichen Benus Bung geschätt worben, wie foldes genauer in ber Rubrit ber Garten angegeben werden wird. Dergleichen Boluptuarien haben auch, wenn fie zwedmäßig und gefchmadvoll find, ben mittelbaren Rugen, baf fie ben Aufenthalt auf bem Canbe angenehm machen, und baburch entrecher ben Gutebesiger felbst bem foftspieligeren Aufenthalte in ber Stadt mehr entziehen, ober ihm Diether in bas Ochlog bringen; auch halten Reis fende fich gerne an folden Orten auf, welches bem Boblftande ber Unterthanen guträglich ift. Ebenfalls Grunde, wegen welcher Bolups tuge- Begenftande werigftens in einigen Unichlag ju bringen find. Dagegen aber burfen folde Dinge, Die blog die Lame eines Menfchen berftellen läßt, und die fein Gegenstand bes allgemeinen Bergnugens find, welche mehr Spielereien als Boluptuarfachen genannt werben mulfen, ober welche ber Canbwirthichaft fogatichablich find, ale folde in par teinen Unichlag gebracht werben. Benet Berth , der ihnen beis gemeffen werden fann, befteht blog in bem Berthe bes Materials, wels des in benfeiben enthalten iff, fo weit basfelbe nech au andern Begene ftanden bes Bedarfs verwendbar befunden wird.

## S. 17.

3. Jene Rubriten, welche baare Gintanfte abwerfen, find am leichteften im Gelbwerthe angufchlagen, weil- bie reinen Ginkunfte nur ju Capital erhoben werben durfen, und es fich bier nur um einen richtigen Rednungeburchfchnitt und um die Bewißheit ber Einfunfte bandelt. Die Frage: in welchem Binfenfuße ber Capitalsanschlag geschehen folle, behebt fich bei gerichtlichen Ochagungen ohnehin von felbft, nachdem diefelben, wie bei §. 13 bereits ermabnt morben ift, vorschriftmäßig bei allen Ertrags-Rubriten eines Candgutes in bem allgemein gefetlichen, im Lande üblichen funf procentigen Rinfenfuße zu gefcheben baben. Daß aber felbft auch bei bloßen Privatfcha. Bungen jum Behufe eines freien Berkaufes u. bgl. die Unwendung besselben landesüblichen Rinfenfußes bei allen Rubrifen bie richtigfte fei, wird am Ende biefes S. gezeigt werben. Bas alfo guvorberft ben Rechnungsburch fonitt betrifft, fo wird bas Allgemeinfte bieraber im 20. S., das Befondere aber bei den betreffenden Rubriten abgehanbelt merben.

Die Bewißheit ber Ginfunfte muß ebenfalls aus ben Rechnungen, aus bem Bermögensftanbe ber Unterthanen, und aus ber Art der Rubrik selbst entnommen werden, daber fich bier im Augemeinen bloß die Bemerkung beifugen lagt, bag unverläßliche Ginkunfte nie gang in Unichlag gebracht merben burfen. Konnte nicht vorausgefest merben, daß diese Schrift, obschon zunächst bloß zur Darstellung des Verfahrens bei gerichtlich en Abschähungen bestimmt, boch wohl auch als Leitfaden bei Privatabschäßungen von Landgütern zu außergerichtlichem Gebrauche durfte benütt werden; fo mare aus ben obenermannten Grunden über Beftstellung eines Binfenfußes gur Capitalifirung bes erhobenen reinen Rugens einer oder der andern Rubrit jedes Raisonnement überfluffig. Unter biefer letten, feineswegs unwahrscheinlichen Vorausfegung aber fann es doch nicht unermant bleiben, bag Manche, und barunter namentlich auch ber Berfaffer ber erften Auflage bes gegenwärtigen Bertes felbft, herr Ritter von Jordan, ber Unficht find, die Beranfolagung ju Capital muffe bei Gutericatungen immer um ein Procent aber den landesüblichen Binfenfuß gefcheben, fo gwar, bas menn letterer, wie gegenwartig in Defterreich, fanf Procent beträgt, bas Capital zu fechs Procent berechnet, mithin basfelbe immer niebriger gehalten werden muffe.

Er denkt feine Behauptung ju rechtfertigen: 1. Mus ber Dragmatical = Sicherheit bes funf procentigen Rinfenfufes von ausgeliebes nen Capitalien auf grundbuchlich verficherte Gate gegenüber ber vielen Berlufte, Beeintrachtigungen und Gefahren, welchen bas in einem Gute ftedende Unfaufs = Capital ausgesett ift. 2. Mus bem Umftanbe. baß ein Gutefaufer felten ben baaren Erlag bes ganzen Rauffdillings ju leiften vermag, fondern bierzu meiftens felbit mehr ober weniger Credit fuchen, und bas aufgenommene Capital in bem landesüblichen Rinfenfuße an einen Dritten verintereffiren muß, ohne bei felbft erlittenem Machtheile von mas immer für einer Art einen Regreß an ben Belbbarleiber ju finden. 3. Beil er bei Beraugerung feiner Producte ober bei anderen bagren Gefällen genothiget ift, Friftenzahlungen jugugefteben, indeß er felbft feinem Glaubiger die Intereffen in den bedungenen Terminen ju gablen verpflichtet ift. Endlich 4. weil viele, unter feine bestimmte Rubrik fallende Auslagen ibn fortan treffen, die bei ber Abichagung nicht in Abzug gebracht worden find, weil fie ale nicht ftrenge iculdig erfannt murben.

So viel Scheinbares biefe Grunde beim erften Unblick für fich haben, fo konnen ihnen folgende, gewiß nicht weniger beweifende That- sachen entgegengestellt werden:

Ad 1. Obschon sich Gerr Nitter von Jorban bei seiner Wertheibigung eines erhöhten Zinsenfußes zunächst nur auf die im gegenwärtigen S. unter der Zahl 3 bezeichnete Rubrik der baaren Einkunfte zu besschränen scheint, so widerspricht er dieser Woraussegung in der Folge bei der Weranschlagung der Balber, welche er ausdrücklich zu sechs Procent auf Capital erhebt, und ein gleiches Versahren bei den übrigen Rubriken (obschon dasselbe aus der Art ihrer Darstellung nicht klar hervorgeht) um so mehr voraussezen läßt, als schon in dem, bei der gegenwärtigen Auflage dieses Werkes umgearbeiteten 13. S. so wie auch in dem nächstsolgenden 18. S. dusbrücklich und allgemein von ihm die Erhöhung des Zinsenfußes um ein Procent gegen den gewöhnlichen auss gesprochen wird. Die Unbilligkeit dieses Verfahrens gegen den bisheris gen Besiger eines Landgutes und gegen den gerechten Eröbitswerth dieses letztern unter Voraussetzung einer, nach den Regeln, welche im

vorliegenden Werke gelehrt werden, burchgeführten Ochagung aller Rubriten zeigt fich, wenn: a) jugegeben werben muß, bag bie Schapung der im nachften S. enthattenen Mabriten ftete ben möglichft billigen, mehrjährigen Durchschnitt bes reinen Rugens berfelben (alfo mit Beruckfichtigung aller gewöhnlichen Berfurzungen berfelben Unfalle u. bal.) an bie Sand gibt, mithin ber Raufer eben baburch moglichft gefichert bleibt, fein ausgelegtes Capital fortan unverfürzt landesüblich verginset ju miffen, bagegen ibm nicht nur bie Möglichkeit, fondern vielmehr die Bahricheinlichkeit ju Theil wird, mittelft aller jener Bortheile, burd welche ein guter Betrieb, gunftige Beitumftande ober fonftige Localverhaltniffe auf Erhöhung bes reinen Rugens einwirken tonnen, fein ausgelegtes Capitel fogar noch auf bobere Rinfen bringen gu konnen, oder, mas hier gleich bedeutend ift, dasfelbe im Berthe feiner Befigung felbit zu erhöhen, b) Befdrantte fich die Cavitale-Beranichingung nach bem fechs procentigen Binfenfuße wirklich bloß auf die Rubrifen der baaren Ginfunfte, fo erweifet fich hinwieder eben in denfelben eine folche rechnungsmäßige Bestimmtheit, eine, felbst burch bie Befete moglichft geficherte Gewißheit bes Bezuges, daß fie, unbefangen betrachtet, hierin bem Binfengenuffe von ausgeliehenen Capitalien faum nachfteben. Es durften im gangen Lande taum fo viele Reften an ben verfchiedenen Giebigkeiten ber Unterthanen an ihre Obrigkeiten ansfteben, als an Binfen von grundbuchlich zwar verficherten Capitalien jahrelang unbezahlt bleiben, beren Ginklagung mit folden Roften und Bafdmerben verknupft ift, von welchen die Erecutirung der obrigkeitlichen Befalle ganglich, ober boch größtentheils frei ift, Urfache genug, um auch biefen letteren gleichen Capitalmerth, ober umgekehrt, ben landesübli= den Binfenfuß augugefteben.

Ad 2. Kann auf die Unzulänglichkeit des Vermögens zum Ankaufe eines Gutes mit Recht gar kein Bedacht genommen, im Gegentheile der sachrichtige Schluß gezogen werden: der Käufer habe mit Billigkeit in demselben Zinsensuse jenen Theil des Werthes einer angekauften Westung zu übernehmen, welchen er mit seiner eigenen Baarschaft an sich zu bringen im Stande war, in welchem gleichen Zinsensuse er das, auf den übrigen Theil des Besitzthums geborgte Capital zu intereffiren hat; denn sein Benühungsrecht kann sich auf keinen größeren Theil einer Rea-

litat ausdehnen, als benjenigen, beffen Werth feiner bafür erlegten Baar-'s schaft gleich kommt, was barüber ift, kann bet ihm nur burchlaufend fenn.

Ad 3. Widerlegt sich durch die schon oben gemachte Bemerkung, daß die Darleiher von Capitalien wohl im Ganzen nicht minder Zahlungsfristen ihren Schuldnern zu Matten bemüssigt sind, als dieses bei Gutsbesitzern in Ansehung ihrer erkauften Producte u. dgl. ift, wobei letteren doch noch immerhin der bei dem Waarenhandel bekannte
Vortheil zu Guten kommt, daß ein Product, gegen Eredit auf langere
Zeit verkauft, immer in einem höheren Preise gehalten wird, als wo
der Verkaufer auf augenblickliche Zahlung dringt.

Ad 4. Endlich kommt es nur auf eine richtige Erhebung aller Auslagen und Abzüge bei der Schätzung an, wodurch alle diese sogenannten unbestimmten, kleineren Kosten unter die Abzüge nicht nur einbezogen werden können, sondern sogar sollen; daher für dieselben, wegen deren mangelhafter Erhebung ein anderweitiges, damit in gar keiner Verbindung stehendes Nequivalent aufsuchen, zwei Fehler aufeinander häufen hieße, in der Absicht, daß es vielleicht den Resultaten beider zusammen gelingen durfte, sich aufzuwiegen.

## s. 18.

4. Der Werth jener Rubriken, die durch Erzeugung und Verarbeitung der Producte nüglich werden, wird dadurch bestimmt, daß die jährlich hervorzubringenden reinen Producte ausgemittelt, in einem Mittelpreise zu Gelde angeschlagen, und zu Capital berechnet werden.

Die Ansmittelung ber Producte geschieht nach ben Grunbsagen ber Untersuchung und Beurtheilung des Erträgnisses, wobei ohnehin schon (nach SS. 8 bis 13) die Auslagen und Abzüge in Anschlag kommen. Der Mittelpreis wird theils durch Einsicht der Taxen und soustigen Verkaufspreise im Verhältnisse mit der Qualität der Erzeugnisse, theils durch Anfrage auf dem Landgute, am meisten aber durch den Rechnungsdurchschnitt erörtert, worüber der S. 20 die uaheren Vestimmungen enthält.

## s. 19.

So viel Muhe man fich aber auch gibt, die mahren Grundfage der Abschätzung eines Candgutes aufzusuchen und zu beobachten, so stofen boch in der Praxis sehr viele Falle auf, in welchen der Berth sich nicht mit mathematischer Gewisheit erheben läßt; auch ist der Werth an und für sich ein so relativer Begriff, daß selbst die besten Kunstvene ständigen über solchen oft differiren werden. Es tritt daher die Nothwenbigkeit ein, selbst in der Theorie der Abschäung auf jene Fälle, wo sich
ben Kunstverständigen Zweifel über den Werth einer oder der andern
abzuschägenden Rubrik darbieten, zu benken, und daher die Frage aufzuwerfen: Ift in Collisions-Fällen höher oder niedriger
zu schäue, in Welchen die Abschäung eines Landgutes veranlaßt wird,
durchgeht, und die Nachtheile der zu hohen und zu niedrigen Schäung
in jedem Falle gegeneinander vergleicht.

Die Veranlaffungen zu einer Abschähung sind: a) Erbtheilungen, b) Pflichttheilsbemeffungen, c) Beweis der Sicherheit bei Darlebens-aufnahmen, d) Auddialistrungen, e) Verkauf oder f) Verpachtung des Landgutes, g) Beweis der Verlepung über die Halfte bei geschehenen Verkaufen, endlich h) Executions- und i) Eridafalle.

- a) Wenn die Abichatung bei Erbtheilungen ju boch gefdieht, fo ift ber Ruin besjenigen Erben, ber bas But übernimmt, febr leicht vorauszuseben. Die Untheile ber übrigen Erben merben gwar größer ausfallen, allein ihre Sypothet wird unverläßlich fenn, und wenn ber Uebernehmer bes Gutes ju Grunde geht, fo werden bie Miterben eben auch fomobl burch Machwartung mit ben Intereffen, als vielleicht burch Berluft eines Theiles bes Capitals felbst benachtheiligt werben. Uebris gens werden Erbsteuer, Mortuarium und die landtaflichen Zaren bober, bas But ausgefaugt, und ber nachfte Erbe (benn gewöhnlich übernimmt biefer bas But) jum Nachtheile ber Familie und bes Staates verarmt fenn. Kallt aber die Zare ju gering aus, fo werden zwar die Miterben in ihren Untheilen verlett; allein die Maffe gewinnt an Solibitat, ber Betrag der Erbsteuer und ber Taren fallt geringer aus, ber begunftigte Uebernehmer bes Gutes ift feinen Miterben ein ficherer Schuldner und eine Stage ber Familie. Wenn alfo auch die Miterben an Capital verlieren, fo gewinnen fie boch einigermaßen an Richtigkeit bes Intereffenempfangs und Sicherheit bes Capitals felbft.
- b) Bei Bemeffung bes Pflichttheils ift zwar alle gerichtliche Strenge und Genauigkeit anzumenden, und wenn zu niedrig geschätt wird, fo leiben die gesetlichen Erben. Wenn aber zu boch geschät

- wird, so leiden alle Theile, denn keiner wird seines zu großen Pflicht= theils aus der Maffe habhaft werden können, und wenn einer der Erben das Gut übernimmt, so treten jene üblen Folgen ein, die von der überspannten Schätzung bei Erbgütertheilungen angeführt wurden, wobei übrigens gerade jener am meisten verlett wird, den der Erblaffer durch die Berufung zum Erben am meisten begünstigt wissen wollte.
- c) Wenn durch die Abschätzung die Giderheit bei Aufnahme eines Darlehens erörtert werden soll, so schadet eine zu niedrige Abschätzung zwar dem Credit des Gutsbesitzers, aber die Gläubiger werben ihres Eigenthums versichert, der Nationalcredit erhalten, und der Gutsbesitzer verhindert, übermäßige Schulden zu machen. Der außersordentliche Nachtheil einer zu hohen Schätzung in diesem Falle ist herverstechend, und durch die Erfahrung zu allgemein bekannt, als daß hierüber noch mehr zu sagen nöthig wäre.
- d) Benn ein Fibeicommiß allobialifirt, und beffen Berth als Geld-Fibeicommiß sichergestellt werden foll, so gewinnen burch eine zu hohe Abschäung die begunstigten Fibeicommiß= Rachfolger; allein sowohl der allobialisirende Fibeicommiß= Besiter als seine Allobial= Erben find um so viel armer, als das Fideicommiß überschättist, und ist es gewiß billiger, daß man im Collisionsfalle eher dem Allobial= Erben, als dem so sehr begunstigten Fideicommiß=Erben etwas zuwende.
- e) Wenn der Abschähungswerth zum Regulativ des Verkaufes genommen werden soll, und der Werth zu gering ift, so wird der zu geringe Preis Käufer anlocken, und eden die Concurrenz der Käufer dem Verkäufer einen billigen Kaufschilling sichern; aber bei einer zu hohen Abschähung wird der Käufer zu Grunde gehen mussen, der Verkäufer selbst aber wird ein bald deteriorirtes Gut zur Hopothek haben, und wahrscheinlich am Kaufschillinge verlieren. Ueberhaupt hängt das Nationalwohl mit dem Wohlstande der Gutsbesitzer auf das Engste zussammen, und der Ruin eines jeden Gutsbesitzers schadet verhältniss mäßig dem National= Credit.
- f) Eben biefes gilt bei Verpachtungen, denn ein zu boch ans gefester Pachter wird jebe Rubrik bes Landgutes auf den außerften Punct treiben, und wenn auch der Verpachter den bedungenen Pachts foilling erhalt, so wird fein Gut weit mehr am inneren Werthe verlos

ren haben; bei einem niedrigeren Pachtichillinge aber wird ber Pachter wentgftene nicht zu bem Meußerften genöthiget.

- g) Benn durch Artheil der Beweis der Berlegung über die Salfte des mahren Berthes eines verkauften Gutes aufzgetragen wird, so ist die hierwegen veranlaßte Abschäung mit der genauesten Sorgsalt vorzunehmen, weil in diesem Falle sowohl ein zu hoher als ein zu niedeiger Abschäungswerth zu einer ungerechten Entscheidung führen würde. In diesem Falle können daher höchstens, und nur im äußersten, unauflösbaren Collisionsfalle, die Rechtsregeln zu Gulfe genommen werden, daß erstens die Antrechthaltung eines gültig geschlossen Vertrages überhaupt zu begünstigen, und zweiztens in zweiselhaften Fällen eher zum Nachtheile des Verkäufers zu entscheiden sei, weil es dessen Sache war sein Eigenthum und den Werth besselben genau zu kennen.
- h) In Executionsfallen hat eine zu niebrige Abschäung ben Rachtheil, baß bei bem Verkaufe ber Gutsbesiger weniger heraus bekömmt, wenn nicht anders eben der niebrige Werth die Concurrenz ber Räufer, wie zu vermuthen ift, vermehrt; allein wenn die Abschäung zu hoch ist, so wird bei ber ersten und zweiten Feilbiethung kein Käufer erscheinen, und bei ber britten ein schlechter Anbot geschehen, wo dann das Gut auch unter bem Schäpungswerthe hintangegeben werden wird. In welchem Falle ber Gutsbesiger mehr beschädiget werbe, ist einleuchtend.
- i) In Eribafällen endlich hat eine zu niedrige Abschäung gar keinen Nachtheil, benn die in Gefahr stehenden Gläubiger können bis zu ihrer Bedeckung mitlicitiren, und die Bedeckten gelangen auf solche Art bald zur Zahlung, wo hingegen ben einer überspannten Abschäung sich kein Käuser bei den zwei ersten Feilbietsungen leicht melsden kann. Nun wird das Eridargut verwaltet, und eben dadurch wenisger wert (denn auch der beste Vermögensverwalter kann wenig oder gar nichts in das Gut verwenden), die Eläubiger müssen mehrere Jahre warten, nach gefällter Classification und ausgetragenem Vorrechte gesschieht die dritte Feilbiethung, bei welcher sich um so seltener ein Kausslussiger meldet, als das Gut durch die Administration schlechter geworden ist, und nun erhalten die Gläubiger bis zum Abschäungswerthe nach den bestehenden Gesehen das Eribargut in solutum. Daß nun dabei

alle Glaubiger, selbst bie am ersten versicherten, leiden, ersieht Jebermann, und bag babei ber allgemeine Credit leibe, der Geldmäckler zum höheren Bucher verleitet, dem Gutsbesitzer die Auftreibung baaren Gelbes gegen landesübliche Verzinsung erschwert, und hierdurch der Weg zu Speculationen in der Landwirthschaft, der ersten Quelle des Commerzwesens verschränkt werde, sind nothwendige Folgen.

Es unterliegt bemnach keinem Zweifel, daß überspannte Abschäungen viel verderblicher als zu niedrige find, obwohl auch die letteren nothwendig zu vermeiden, und vielmehr der wahre innere Werth bei allen Abschätzungen sorgkältig zu erörtern ift, daher auch die zu niedrigen Abschätzungen keineswegs gut geheißen werden dürfen. In Collisionsfällen aber ist immer eine etwas niedrigere Schätzung der zu hohen vorzuziehen, und nur im Falle des Beweises wegen geschener Verletzung über die Halfte bei einem vorausgegangenen Verkause des Gutes von dieser, für mahre Collisionsfälle gewiß billigen Regel nach den ad f) anzgegebenen Grundsähen mit aller Behutsamkeit abzugehen.

Es fann außer ben vorgenannten Veranlaffungen gur Abichanung eines Landgutes noch ein anderer, wiewohl bochft feltener Rall eintreten, welcher bie Abichatung, zwar nicht eines ganzen Candgutes, boch ber bei benfelben befindlichen Balbungen nothwendig macht. Eine folche Abichatung ber Balbungen eines Gutes findet namlich Statt, wenn wegen Devaftation ber Walbungen ber sogenannte Devastations=Proces an= geftrengt, und auf die Ochatung ber Balber erkannt wird. Der Borgang bei ben, ju gebachtem 3mede angeordneten Schapungen weicht jeboch in soweit von jenem bei ben fruber bezeichneten gallen ab, als gur Prufung einer in Frage ftebenben Devaftation bie Aufgabe nicht fowohl ift, ben reinen Capitalswerth eines Balbes in Untersuchung ju nehmen, als vielmehr technifch auszumitteln, ob nicht entweder burch . unverhaltniffmäßig ftarten Solgidlag die Gubftang bes Balbes als folder angegriffen und zerftort werde, ober auch die Bernachlaffigung: a) bes Forftichutes, b) ber Begunftigung bes Nachwuchfes, und c) ber Regelmäßigkeit beim Umtriebe, mithin entweder eine Devaftation bes Balbes mit Borfas, ober aus nachläffigkeit bewiesen werden Fonne. Diefer, mobl felten eintretende Fall erfordert hauptfachlich die funftverftandige Prufung eines Forfteundigen, und ift nach jenen Grundfagen zu behandeln, welche im zweiten Theile bes Forfthandbuches von

Burgeborf, 4. Abschnitt, 8. Capitel, vom 165. bis 180. S. umftanblich angegeben werben.

**S.** 20.

Es murbe gwar bereits im 3. S. bemeret, bag eine Schatung, bie fich auf ben blogen Rechnungsburchfchnitt und andere, blog uber bie bisberige factifde Benütung Auffcluf gebende Quellen grundet, gur Bestimmung bes mabren Berthes nicht genügend fei. Mlein bemungeachtet bleibt die Auffudung und Drufung biefer Bebelfe immer ein wefentliches Bulfemittel jur Bestimmung bes Berthes ber Theile eines Candgutes, weil: 1. aus benfelben bie Benutung jeber Rubrit und die Preife ber Producte entnommen werden; 2. lagt fich ber Werth mancher Rubrit bei ben Canbgutern, wie g. B. jener ber trodenen Gefalle, burchaus nicht anders als nach bem Rechnungsburchfonitte erheben, weil nur aus bemfelben ihre Große und Gate entnommen werden fann; 3. gibt ber Ausschlag, welcher aus ben gesammelten Quellen gebilbet wird, die mefentlichfte Controlle einer jeden Ochagung, und follten zwischen ben Refultaten verschiebener Quellen unter einander, ober zwifden einer ober mehreren berfelben gegen den Ochagungsausfprud bes Runftverftandigen bedeutende Abmeidungen fich zeigen, fo wird eben bierdurch die Commiffion ju besto grundlicherer Prufung veranlaßt.

Es ift bemnach hier am Plage, im Allgemeinen alle jene Quellen zu benennen, welche — mehr ober weniger — bei ben Landgüztern ber hiesigen Provinz vorzukommen pslegen, und, wenn auch nicht unter allen Umftänden, doch häusig die Beachtung des Abschäßers verbienen; ferner die Art und Beise zu zeigen, wie sie zum Behufe eines Beleges für den Schähungsausspruch bei verschiedenen Rubriken anzuwenden seien, und zugleich wie weit überhaupt jeder derselben Beweisskraft zugestanden werden konne.

Diefe Behelfe zur Begründung des Schägungsausspruches also sind:

1. Die Operate des stabilen Catasters. Schon im 4. S. wurde gezeigt, daß die Vermeffungsprotocolle und Mappen dieses, wähzrend der unvergeslichen Regierungsepoche Seiner Majestät des höchstesligen Kaisers Franz in das Leben gerufenen, durch die wohlwollende sten Absichten für die Classe der Grundbester veranlaßten Riesenwerkes

Alles in fich enthalten, was in Beziehung auf die Große eines abzuschäßenden Gutes gesucht werden kann. Der Abschäßer hat sich daher bloß an die Ausschläge der Vermeffungsprotocolle zu halten, welche ihm in der Regel über den Umfang und auch über die Culturgattung jedes einzelnen Grundtheiles von einem abzuschäßenden Gute die richtigste Beslehrung geben werden.

Allein auch der beonomische Theil dieses Bertes, die Schänngen, bieten dem aufmerksamen Forscher nicht selten nühliche Belege
zur Begründung seines Urtheils dar. Es wird nämlich als bekannt angenommen werden dürfen, daß die Schähung für den Cataster classenweise vorgenommen wurde. Ift es nun schon nicht vorauszusesen,
taß das durchschnittweise Resultat einer Classe auf den einzelnen
Grund eines Besigers, und dazu im gegebenen Momente der speciellen Abschähung der Ziffer nach volle Anwendung gestatte, das heißt: daß
sich mit thatsächlicher Ueberzeugung für jedes abzuschähende Grundstück
unter allen Umständen derjenige reine Berth annehmen läßt, zu welchem
es im Cataster angesetzt erscheint; so gibt die Catastral-Schähung doch
mehrere Anhaltspuncte, welche auch bei einer zeitweiligen Detailschähung einzelner Landgüter in Erwägung gezogen zu werden verdienen.

- a) Es wurden nämlich durch die, mit den Verhältnissen des Bobens und der Lage gewiß am besten vertrauten Ausschüsse der Gemeinden, unter Leitung der obrigkeirlichen Beamten, für jede Enturgattung in dem Umfange einer Gemeinde Elassen aufgestellt, das ist, so viele Abstussungen festgesetz, als hinreichend erkannt wurden, um die nach der natürlichen Beschaffenheit des Bodens, nach der Menge und Güte des Productes und der leichteren oder beschwerlicheren Cultur unter sich differirenden Grundstücke abtheilungsweise dergestalt zusammenzureihen, daß in keine dieser Abtheilungen (Classen) Gründe von anerkannt differirender Ertragsfähigkeit zusammengeworsen werden dursten. Es bezeichnet also der Rang der Classe, nach dem Cataster, schon an sich den höheren oder geringeren Berth der einzelnen Grundstücke eines abzuschäßenden Gutes unser einander.
  - b) Der, biesen Operaten beigesette Schätzungs- Zarif brudt ben reinen Rugen aus, welcher für jebe bieser Classen nach den, bei den Catastral-Schätzungen vorgezeichneten Grundsätzen ausgewittelt worden ift. Ohne demnach gerade auf die Ziffer selbst zu compromittiren, liegt

für ben Abidder boch eine febr nutliche Anbentung in bem Berthverbattniffe ber Culturgattungen, und noch mehr ber Claffen jeber einzelnen Culturgattung unter einander. B. B. die Meder ber erften Claffe feien im Catafter per Jod laut Tarif ju 9 fl. - jene ber zweiten ju 6 fl. jene ber britten ju 3 fl. angeschlagen; ober bie Meder ber erften Claffe au 9 fl., die Biefen ber erften Claffe ju 10 fl.; ober die Biefen ber vierten Claffe ju 2 fl., die Buthweiden erfter Claffe eben fo boch gefchatt; fo wird er baburch bas Verhaltnig gwifden bem Werthe ber einzelnen Grundftude bestimmen konnen. Er wird vorzüglich wohl baran thun, wenn er icon bei ber erften Beaugenicheinigung entweder die Grundertragebogen felbft zur Sand nimmt, um in benfelben bei jedem einzelnen Grundftude bie angesette Culturgattung und Claffe mit feinem Mugenfceine ju vergleichen, ober fich eine, nach bem beiliegenben Formular A verfaßte Tabelle entwirft, und in diefe bei ben Localbegebungen feine Bemerkungen einträgt. Daburch fann es vermieben werben, daß ber, mit ben Orte = und Bobenverhaltniffen minder vertraute Ubichager nicht burch ben bisweilen angetroffen ichlechteren Fruchteftand auf Grunden befferer Urt nach ben gufalligen Ginwirkungen eines einzelnen Jahrganges ebenfo, wie burd eine fraftiger icheinenbe Begetation im ichlechteren Boden fic taufden lagt, fondern hieruber grundliche Nachforfdungen anftellt.

In wiefern abrigens die Schätzungsausschläge nach bem Catafter bei einigen Culturgattungen zu einer größeren, bei anderen dagegen zu einer weit geringeren Berucksichtigung geeignet seien, wird später bei Abhandlung ber einzelnen Rubriken gezeigt werden.

2. Die Grundbuch er können in manchen Fallen als eine fehr entscheibende Quelle zum Belege bes Kaufswerthes einzelner Grundstücke benügt werben. Nach ber bekannten Verschiedenheit in den gesetlichen Eigenschaften der Rusticalgrunde bestehen nämlich in Oesterreich auch häusig freie, einzeln verkäufliche Ueberlandgrunde, welches vorzugsweise bei dem Beinlande der Fall zu sepn psiegt. Besitzt nun das abzuschägende Gut ein nicht zu unbeträchtliches Grundbuch über folche, in dem Umfange des Schätzungsbezirkes liegende freie Ueberlandgrunde, so lohnt sich für den Abschätzer sicher die Mühe, unter nachstehenden Rücksichten eine Nachforschung über den Verkaufspreis derselben anzuschsellen:

- a) Beil für bie genane Orbnung in jeber Erbebung und für einen richtigen Ueberblick über mehrere berfelben ficher weit mehr gewonnen. als durch die geringe Bemühung der Borrichtung faglicher Tabellen vielleicht an Beit aufgeopfert wird, fo empfiehlt fich bei allen ben verschiebenen Vorerhebungen und der Sammlung von Materialien die tabellas rifde Form, welche einmal angewohnt, dem Gedachtniffe ungemein gu Sulfe tommt, nicht leicht einen Gegenstand ber Erbebung außer Acht kommen läßt, und ber gangen Urt des Borganges eine immermabrende. fo nuglide Gleichformigfeit verschafft. Der beiliegende Entwurf B von einer Tabelle ju Muszugen ber freien Grundverkaufe und ihrer Combination jum Bebufe ber Guterabicagung durfte bergeftalt eingerichtet fenn, daß die Form unter allen vorkommenden Berbaltniffen und Begiehungen brauchbar fenn wird. Es verftebt fich nun hierbei zuerft, dag in biefe Tabelle aus bem Ueberland-Grundbuche ber betreffenden Grundobrigfeit nur jene Grundverfaufe gemablt und übertragen merden burfen, welche in ber nämlichen Periode vorgefallen find, welche gur Musmittelung bes Erträgniffes ber Grundftuce angenommen worben ift. Bird alfo g. B. eine folde Ochagung im Jahre 1836 gepflogen, und für die Erhebung ber mittleren Productionsfähigfeit bes Ackerlandes eine Periode von 9 Jahren jurudgewählt, fo folgt bieraus, daß mit ben Raufern vom Sabre 1827 angefangen, und bis einschluffig 1835 bamit fortgefahren merben muf. Ebenfe merben, wenn fur bas Beinland ein fünfzehnjahriger Ertrageburchichnitt bestimmt murbe, bie Raufer bei Grunden diefer Culturgattung vom Jahre 1821 bis einschluffig 1835 nachgefucht werden muffen, benn confequent fonnen nur aus jener Periode die Grundverkaufe jum Magitabe oder jur Bergleichung mit ber Schätzung gemablt werben, aus beren mittlerem Durchschnitte bie lettere felbst abgezogen wird.
- b) Ift auf die, in den Gemahrbuchern gesetlich ohnehin jedesmal bezeichnete Urt der Beräußerung eines Grundes und des Erwerbstitels von Seite des neuen Besiters Bedacht zu nehmen. Einantwortung des Grundes im Bege einer Erbschaft, Schenkung, Mitanschreibung an die zweite Balfte bei Beirathen, geben in der Regel nicht denjenigen vollen Werth an, welcher bei freien Beräußerungen an Fremde von demselben Grundstücke erhalten wird. Es können daher gewöhnlich nur lettere, so wie im öffentlichen Licitationswege geschehene Verkaufe zu

ķ ...

ber Borausfegung berechtigen, daß der grundbuchlich eingetragene Rauffcilling den mahren, gemeinen Localwerth bestimme.

- c) Unter diesenfreien Verkaufen an Fremde zeigt sich aber auch wiesber bisweilen in einzelnen Fallen, besonders bei Grundstücken von mäßigem Umfange und von einer Culturgattung, deren Ausbehnung in einer Gemeinbe gegen das Bedürsniß der Bewohner in einem zu beschänkten Verhältniffe steht, ein so auffallend hoher Verkaufspreis, daß deffen Zinsen bei weiztem über den öconomisch zurechtsertigenden reinen Nugen des Grundes sich erheben. Solche Fälle treten vorzüglich bei dem Verkaufe von gut gepflogenen Grundstücken in der Nähe volkreicher Ortschaften ein, wo Prosessionisten oder auch Besiger kleiner Wirthschaften nach dem Besige nache gelegener Grundstücke streben, mithin denselben einen besondern Affectionswerth beilegen.
- d. Ift endlich auch, wenn unter ben erhobenen freien Verkäufen einer oder der andere sich durch seine besonders hohe oder niedrige Stellung im Vergleiche mit der eigenen Schätzung oder mit den übrigen Verkäusen analoger Grundstücke auffallend macht, entweder durch Nachfrage oder Beaugenscheinigung des Grundes selbst zu untersuchen, ob für eine solche beträchtliche Abweichung des Kaufschillings vielleicht die Ursache in einer besonders vorzüglichen oder vernachlässigten Cultur desselben zur Zeit des geschehenen Verkaufes zu finden sei? Eine Rücksicht, welche vorzüglich bei einigen Culturgattungen zu nehmen ist, deren Nutzungswerth sich nicht fortwährend gleich bleibt, sondern nach einer gewissen Umlaufsperiode steigend und auch wieder fallend zu sent pflegt, worüber in den betreffenden Rubriken ausführlicher Erwähnung geschehen wird.
- 3. Bestehen periodische Verpachtungen einzelner Grundstücke bes abzuschäßenden Gutes, oder auch bei einem anderen Wirthschaftsbesißer in dem Umfange der abzuschäßenden Gemeinde; so hat der Abschäßer dieselben in die hier beiliegende Tabelle C auszunehmen, und es sind hierbei dieselben Rücksichten wegen der Periode, aus welcher solche zur Unwendung geeignet seyn können, zu beobachten, welche bei den Grundverkäusen ad a) bemerkt worden sind. Es kann hinsichtich der erhobenen Pachtzinsen im Allgemeinen mit Grund geurtheilt werden, daß dieselben der wahren Ertragsfähigkeit der gepachteten Grundstücke sicher möglichst nahe kommen werden, weil die Pächter gewöhnlich Menschen aus der Gemeinde selbst sind, welche die genaueste, auf eigene

Erfahrungen gegrundete Renntnig von bem Mugungswerthe biefer Dachtobjecte befigen. Wenn aber bemungeachtet bisweilen einzelne Berpachtungen, befonders bei fleineren, nabe und zur freien Benünung bequem gelegenen Grundfluden aufgefunden werben, bei welchen ber Dachtgins auffallend bober fich barftellt, als bet gemeine Berth biefer Grunde nach technischer Beurtheilung fich erhoben bat, ober ale jeder anderweitige Unhaltspunct ber Schapung nach bem Catafter, nach Raufen ober Birthichafterechnungen nachweiset: fo wird biefer, in Rallen einer farteren Concurrent von Pachtluftigen nicht felten eintretende Umftand ben umfichtigen Abichager weder beirren, noch fein Bebenken erregen, wenn er in Ermagung giebt, daß in berlei Sallen Dachter bei Uebernahme eines einzelnen ober weniger Grunde aus ber Urfache oft nicht fowohl ben reinen als ben robent (Bruto-) Ertrag bei Unbietung bes Pachtzinfes im Muge haben, weil fie bie Sand- und Bugarbeiten mit ben, auf ihrer eigenen Befigung oft nicht hinreichend beschäftigten Rraften verrichten tonnen und gufrieben find, wenn ihnen nebft Samen und Strob ber Sornerfruchte auch nur ein geringer Theil bes roben Ertrages jum baaren Rugen bleibt.

4. Gleichwie bie bisber nachgewiesenen brei Gattungen von Bebelfen und Belegen bes Schatungsausspruches unmittelbar ben reinen Mugen ober Berth jener, unter S. 18 bezeichneten Rubrifen eines Landgutes barftellen, welche burch Erzengung und Berarbeitung ber Producte nuglich merben, ober mit anderen Borten: welche aus bem Grunde und Boden resultiren; (fie mogen diefen Rugen ober Werth im alljährlichen reinen Gelbertrage - wie bie Cataftralfchagung - in ben Rinfen - wie die Grundverpachtungen - ober im Capitalswerthe wie bie Grundbucher - bestimmen) fo ift' benfelben boch immer noch bei ber Abichabung folder Canbguter, bei welchen irgend ein Theil des liegenben Eigenthums burch bie eigene Bewirthichaftung benutt wirb, mit ber vorzüglichften Gorgfalt bie Untersuchung ber Matural= und Gelbrechnungen anzuschließen, beren Prufung zwar immerbin bie mubfamfte und weitlaufigfte ift, weil bas gefucte Refultat - ber reine MuBen - aus benfelben erft burch eine vielseitige Combination ihrer verschiedenen Bestandtheile mit Beibulfe ber eigenen Eunstverftandigen Umfict bes Abichagers abftrabirt werden tunn, mogegen auf diefelben bort, wo fie in gehöriger Bollftanbigfeit angetroffen werben, fein Urtheil

und Ausspruch fich größtentheils ftugen wird, weil aus ihnen verläßlich bargethan werden muß, wie groß der bisherige Nugen der zu tarirenben Sache gewesen ift. (Nach S. 8 ad 2.)

Da hier von biefen Ratural- und Gelbrechnungen nur im Allgemeinen die Rede fenn kann, auf die besonderen Theile derfelben aber nach Berichiebenheit ber Rubrifen, beren Rugen fie nachzus weisen haben, auch in den besonderen Abhandlungen bei jeder betreffenben Rubrit die nothige Rudficht genommen werden wird: fo bedarf es vor ber Sand blog einer Darftellung ibrer verschiedenen Gattungen oder Theile, des foftematifden Banges, welcher beiihrer Auffudung und Benütung zu beobachten ift, bann ber Urt und Beife, in welcher, und ber Rudfichten, unter welchen ihre Unwendung gur Erlangung eines factischen Beweises fur ben bisberigen reinen Rugen ber ju tari= renden Sache Statt findet. Wenn der reine Nugen von in eigener Bewirthschaftung ftebenben Grunden, auswas immer fur Culturgattungen rechnungsmäßig erhoben werben foll, fo muffen hierzu vor Allem die Natural- und die Gelbrechnungen unterschieden werden. Erstere weisen bas von einer Rubrit erhaltene Grundproduct nach feiner Menge entweder von einzelnen Grundtheilen, ober von bem Gefammtumfange ber Rubrif aus. Gie enthalten unter verichiebenen Abtheilungen bie Menge biefes Productes theils im roben Buftande, wie es unmittelbar bem Boden abgenommen wird (wie 2. B. bie Betreibefruchte in Strob, ben Bein als Maifc) theils auch in jener Form, in welcher es ju feinem bestimmten Berbrauche oder jur Berwerthung im Gelbe geeignet ift; bergleichen ift bas vom Strob abgefonderte Betreide, der flare Moft oder Bein. Gie find fur ben Ubicager um befto werthvoller, je individuellere Nachweifungen in ihnen über bas Ertragequantum einzelner Grundftude gefunden werden, und et barf bemnach bie Bemubung nicht ichenen, in ihrer Auffuchung mit aller möglichen Umftaublichkeit vorzugeben, ju welchem Endzwecke bie Borrichtung ber beiden, unter D und E angefchloffenen Sabellen am gewiffesten führen wirb.

Nebst der Menge ber von einer bestimmten Grundabtheilung erhaltenen Naturalproducte muß aus diefen Naturalrechnungen ferner noch das Quantum bes zu gemiffen Productionen erforderlichen Samens erforscht werden, worauf auch die Aufmerksamkeit bes Abschägers in ber Cabelle D burd bie gur Gintragung bes Samenbebarfs erbifnete Colonne gelenkt wirb. Die Menge eines jeden Grunderzeugniffes wechselt aber bekanntlich auf bemfelben Boden und unter ben gleichen Berbaltniffen feiner Pflege und Beftellung nach Berfchiebenbeit ber Sahrgange. Es ift baber unumganglich nothwendig, wenn bas Refultat nicht taufdend und irrig, fondern von bleibendem Berthe fenn foll, einen mehrjahrigen Durchichnitt ans biefen Maturalrechnungen gu gieben, und es wird basfelbe ber Babrbeit um fo naber gebracht werben, je umfaffender diefer Durchiconitt mit Ruckficht auf die gewöhnlichen Wechselfalle bes anten und bes mittleren Gebeibens ober des Migrathens des Productes von einer gegebenen Rubrit gezogen wird. So k. B. macht bie gewöhnlich Statt findende Abwechslung in der Bauart ber Relbfruchte bei bem Acerlande einen wenigstens feche -- ober noch ficherer - neunjahrigen Durchichnitt, bas, von ber Sahreswitterung im Gebeihen feines Productes gang befonders abbangige Beinland einen zebn- bis funfzebnjabrigen Durchichnitt erforderlich, indeß fur bie einfachere Biefencultur ein breis und vierjahriger Durchfdnitt genugen wird. Mannigfaltiger aber ftellen fich bie Fragen bar, beren Löfung aus ben Gelbrechnungen erwartet wirb. Die richtige Erbrterung ber mabren, mittleren Ertragsfähigkeit bleibt gwar die Bafis und ber Inbaltepunct ber Schätzung von Grund und Boben, allein die Berthbeftimmung bes lettern erfordert ferner, daß aus den Beldrech= nungen erhoben werbe:

- a) Welchen mittleren Cocalpreis im Durchschnitte ber für bie Naturafertragserhebungen angenommenen Periode die erzeugten Producte besigen. Aus der Anwendung des, rechnungsmäßig oder durch gessammelte verläßliche Daten und Angaben aus glaubwürdigen Quellen erhobenen Cocalpreises ber Producte auf die verhältnißmäßige Quantität derselben wird der rohe Geldwerth (Bruto-Ertrag) einer gegebesnen Rubrik ober eines einzelnen Grundstückes bestimmt.
- b) So wenig es in ber Regel Schwierigkeiten machen wird, aus ben Gelbrechnungen biese Erhebungen über ben Localpreis ber verschiesbenen Producte zu machen, so schwer durfte es in den meisten Fällen gelingen, aus benselben jene Daten zu sammeln, welche erforderlich sind, um die wahren, zur nachhältigen Erzielung einer bestimmten Naturalprobnetion nothwendigen Culturarbeiten bes Grundes, die Zugutmachungse

fosten der Ernte und ber Verarbeitung des Productes in den Zustand seiner Verwerthbarkeit, die Kosten verschiedener Beischaffungen, der Bathung u. f. w. in Abzug bringen zu können.

Borguglich find es die Roften ber eigentlichen Bodencultur, welche, weil gewöhnlich mehrentheils durch die in der Wirthichaft felbft vorhanbenen' Mittel betrieben, und baselbft unter die verschiedenen Rubrifen des Reld= und Biefenbanes, ja auch der Diebzucht wechfelfeitig pertheilt und verwendet, nach bem wirklichen Roftenaufwande fur eine ober für die andere Rubrik aus den Rechnungen fast niemals werden nachgewiesen werben konnen. Sier wird also im Allgemeinen bas vorzuge liche Augenmerk bes Abichagers barauf ju richten fenn, die vorfinbigen Belbrechnungen bagu zu benügen, um aus benfelben, und nothi= gen Falls mit beren Erganzung aus anderen verläßlichen Quellen und mundlichen Nachforschungen bie, in dem Bezirte bes abzuscha-Benden Gutes bestehenden Localpreife für alle vorkommenden Arbeiten nach der größeren oder geringeren Beschicklichkeit oder Auftrengung, welche fie erfordern, ju erheben, und fie in der Urt in Unwendung ju bringen, daß der Abichager als Runftverftandiger ben materiellen Bebarf einer jeden Arbeit nach feiner genauesten Renntnig und Ueberzeugung ausspricht, welches ihm gewiß um befto richtiger gelingen wird, je umfichtiger er bei ber Beaugenscheinigung die individuellen Verhaltniffe bes Bodens, ber Lage, fo wie der angetroffenen Fruchte aufgefaßt hat.

Nachdem es sich vor der Sand bloß darum handelt, die allgemeinen Begriffe von der nöthigen Prufung und Benütung dieser Schätungsbeschelfe ohne besondere Unwendung auf eine einzelne Aubrik (oder, was hier für gleichbedeutend anzusehen ift, Culturgattung) zu entwickeln, so wird über deren specielle Unwendung bei jeder einzelnen Rubrik insbesondere die nöthige Belehrung nachfolgen, und es werden ebendaselbst noch einige tabellarische Entwürfe beigegeben werden, welche geeignet scheinen durften, der Erinnerung zu Jusse dommen, und bei der Erforschung des materiellen Arbeitsauswandes so wie der sonstigen Abzugskosten ein geregeltes, dem fortschreitenden Gange derselben genau nachfolgendes Verfahren zu beobachten.

§. 21.

Bis hierher find bloß die allgemeinen Grundfage in Ruchficht ber

Bestimmung bes Berthes ber Landguter, Die aus ber Befenheit einer Abichanung aus Principien bes allgemeinen und bes ofterreichischen Privatrechtes, und aus ber Ratur ber Landwirthichaft fliegen, bargeffellt und abahandelt worden. Aber noch beutlicher, bestimmter und gegrundeter erscheinen fie bei ber Unwendung auf einzelne Rubrifen der Landwirthicaft, welches ber Gegenstand bes nachfolgenden Abichnittes ift. Es liegt nicht in bem Zwede ber gegenwartigen Abhandlung, ein vollftanbiges theoretifches ober practifches Lehrbuch über bie verfchiebenen Ameige ber Cand- und Korftwirthicaft ju ichreiben; es muß vielmehr mit Grund vorausgefest werden, bag Seder, welcher ju Guterabicagungen vermendet wird, ein eben fo practifch geubter als wiffenschaftlich gebildeter Birthfcafteverftanbiger fenn muffe. Nachdem aber diefes Bert einmal bie Bestimmung bat, als ein Leitfaben fur Manner von verschiebenartigen Berufezweigen, welche gefestich bei jeder Guterabichagung jufammengumirten berufen merben, ju bienen, und bie neuere Beit, ungeachtet ber vielfachen Bearbeitung einzelner Birthicaftezweige, bennoch fein einziges Werk aufzuweisen bat, welches bas Befammtwefen bes Candund Korfthaushaltes in bem Beifte einer quellenmäßigen Beurtheilung bes Erträgniffes aufzugreifen und barguftellen bie Tendeng ausspricht: fo wird man es wohl nicht fur überfluffig erachten, wenn bei jeder Rubrik bas Princip und gleichsam bie Elemente berfelben von ihrem theoretie ichen fowohl als practifchen Gefichtspuncte aus möglichft grundlich beleuchtet werben, nicht in ber Abficht einer foulgerechten Belehrung, fonbern um bem Abichager feine gesammelten Renntniffe und Erfahrungen über die fo vielfeitigen Gegenftande feiner Prufung in bas Gebachtniß gurudgurufen, um diefelben bem 3mede feiner Aufgabe entfprechend gu ordnen und anzuwenden, und endlich fich einen beutlichen Begriff vom Bangen einer folden Ubicagung auch rudfichtlich jener Theile berfelben gu verfchaffen, welche außer dem Bereiche feiner individuellen Beruftfenntniffe liegen, und beten Erhebung einem anderen Mitarbeiter, als eigentlichen Runftverftanbigen in bem, berfelben Rubrit entfprechenben Sache zugewiesen ift.

Š. 22.

Ehe feboch zu ben einzelnen Rubriten eines Landgutes geschritten wird, werfen fich noch zwei Fragen zur Beantwortung auf, namlich: Belche Rubriten find ein Gegenstand ber Ochanung eis

nes Landguted? — und: Bie foll jede Rubrit eines Canbgutes geschätt werben?

Mus ben vorangeschickten Grundfagen ergibt fich bie Beantwortung ber grage: welche Rubrifen ein Begenftand ber Scha-Bung eines Bandgutes find? Dag nämlich alle Gegenftande, welche angetroffen werben, und einen phofifchen ober moralifden, jedoch bleibenden Theil des Landgutes ausmachen, auch in die Schapung einzubeziehen find. Bas daber jum Mugen, jur Bequemlichkeit ober aum Vergnugen des Eigenthumers bes Landgutes gefunden wird, und dem Candgute felbft fortmahrend antlebt, muß in die Schagung einbejogen werden, und es ift baber ein unrichtiger Borgang, wenn bei Shanungen der Landguter einige Gegenstande übergangen, und ihre Rubungen in einem andern Urtikel eingerechnet werden, wie dief k. B. ber Kall fenn murde, wenn man bie Biefen außer Schagung laffen. und bafur ben Rugen bes Diehes anschlagen wollte, aus ber Unficht, weil man den Ertrag der Biefen in der Nugung des Biehes fuchen ju muffen glaubt. Eine folde Schatung fann nicht anders als unverläßlich fenn, ba fie bloff auf dem gufalligen Stande und Rugungewerthe bes Biebes beruht, und bem Kaufer gange Theile eines Landgutes unbebestimmt und ungeschätt läßt.

§. 23.

Die Frage: wie jede Rubrik eines Landgutes geschätt werden soll? beantwortet sich jum Theile schon mit in der vorigen, und es muß bestimmt hier ausgesprochen werden, daß jede Rubrik eines Landgutes für sich allein zu schäten ist, welches nebst Wiederholung des im vorigen S. angeführten Beispiels durch das hier folgende bestätigt wird. Wenn nämlich zur Bestellung des Feldbaues auf einem Landgute keine baaren Arbeitskosten thatsächlich bezahlt werden, weil diese Arbeiten durch die, hierzu verystichteten Sand- und Zugroboter ohne Bezahlung verrichtet werden, so sindet in der Schätung der Rubrik des Feldbaues bennoch die baare Abrechnung der nötbigen Culturskosten von dem Bruto-Ertrage Statt, und bei der Rubrik des Robotgefälls ist der, nach den Localverhältnissen ausgemittelte Ablöfungswerth sämmtlicher, wenn schon in Natur geleisteter Hand- und Zugroboten zum Ertrage anzuseßen.

# 3meiter Abschnitt.

bon der Schätzung der einzelnen Rubriken eines Candgutes.

Rubrit 1.

Von der Ochägung der Gebäude.

S. 24.

Um die Größe der Gebäude rucksichtlich der von ihnen eingenommenen Grundstäche zu bestimmen, dient die, in den Catastral-Operaten ohnehin genauest angegebene Area, welche auch die Anzahl und Gattung der, in jedem Gebäude enthaltenen Bohnungsbestandtheile nachweisen. Indessen muß die genaue Besichtigung und Beschreibung dieser letteren von dem Abschäfter nicht bloß in Hinsicht auf ihre Anzahl, sondern auch auf ihre Größe und Beschaffenheit um so mehr vorgenommen werden, als auch alle, in dem Umfange jeder einzelnen Bausstelle vorhandenen, in dem Gebäudecataster nicht berücksichtigten anderweitigen Cocalitäten, als Gewölbe, Küchen, Gänge, Keller und sonstige Behältnisse bei der Schägung dieser Rubrik einbezogen und beachtet werden mussen.

Die Ocularinspection muß bergestalt geschehen, daß die funstverskändigen Maurer- und Zimmermeister die Grundmauern, dann den Reller, sämmtliche Zimmer, Kammern und Gewölbe, und überhaupt jedes Behältniß und jeden, auch noch so kleinen Theil des Hauses genau besichtigen, den Dachstuhl und bas Dach untersuchen, und auf solche Art die Solidität und Brauchbarkeit des Gebäudes verläslich erheben.

Bei Beurtheilung des Werthes der Gebäude muß in Erwägung kommen: a) der gewöhnliche Localpreis der Baumaterialien, b) der mittlere Betrag des Arbeitslohnes, c) die Brauchbarkeit des Gebäudes auch zu anderen als dem bestimmten Endzwecke, (z. B. die Wahrscheinlichkeit in der Nahe von einer großen Stadt ein Wirthschaftsgebäude, wenn es zur Deconomie entbehrlich wäre, leicht zur Wohnung, zum Getreidebeshältnisse u. dgl. vermiethen zu können) und d) endlich die gewöhnlichen Reparaturkosten. (Erhaltung der sarta tecta.) Wenn es sich dann um den Anschlag des Gebäudes im Gelbe handelt, so muß vorzüglich der

Endzweck des Gebäudes in Erwägung gezogen werden. Es kommen namlich bei einem Landgute folgende Gebäude vor: A) Die obrigkeitliche Wohnung; B) bie Wirthschaftsgebäude, zu welchen auch
unter den gewöhnlichsten Beziehungen die Fabriks- und Manufacturgebäude gehören; C) die Zinsgebäude, und D) bloße Voluptuargebäude,

### \$ 25.

A. Das obrigkeitliche Bohngebaube, Schlog, kann nicht nach ber Summe der Baukoften, nicht wie ein ftabtisches Gebaube, sondern nur nach seiner Brauchbarkeit tarirt werden.

Folgende Gage werden bie Runftverftandigen wohl am ficherften leiten :

- a) Der Schägungswerth bes Schloffes muß wirklich als activ angenommen werben, weil Niemand seine Wohnung umsonst fordern kann, und dieß um so weniger, je fester, bequemer und angenehmer sein Gebaube ift.
- b) Bei ber Tarirung bes Schloffes muß nebst ber Solibitat auch bie Bequemlichkeit und Schönheit um so mehr in Anschlag kommen, als ein schons Schloß die Concurrenz der Käufer für bas Gut selbst, und eben hierdurch einen höheren Kaufschilling bewirkt. (Nach S. 7.)
- c) Die Kunstverständigen werden ben Werth des Schlosses am leichtesten anschlagen, wenn sie sich die Frage aufwerfen: um welchen Preis wohl dasselbe vermiethet werden könnte? Da nun die Wohnungen auf dem Lande immer wohlfeiler als in Städten, und um gar viel wohlseiler als in Hauptstädten sind: so wird der Werth gewöhnlich gering, und nur dann höher ausfallen, wenn das Schloß ganz nahe an der Hauptstadt, oder in einem von Handelsleuten sehr bewohnten Orte, oder bei einem zahlreich besuchten Gesundbrunnen liegt, weil es in diesem Falle wirklich beinahe wie ein städtisches Gebäude vermiethet werden kann.
- d) Iftbei einem Schloffe auch auf das Berhaltniß seiner Größe zu dem Umfange bes Landgutes selbst zu sehen. Eine fehr ausgedehnte, weitz läufige herrschaft wird fast immer im Besige adelicher Familien aus den höchsten Sausern sich befinden, welche, wenn sie während eines Theiles bes Jahres auf ihrem Gute geben wollen, wegen des gewohnten Glanzes ihrer Umgebung und wegen ihrem zahlreichen Gefolge nothwenzies ein sehr geräumiges Palais bedürfen, und selbst bei dem Unkaufe

einer großen herrschaft wohl schon auf bas Daseyn eines solchen weitläufigen Schloffes Bedacht nehmen, mahrend dem Besitzer eines kleinen, wenig rentirenden Gutes bei seinem einfacheren hausstande ein so kostspielig zu unterhaltendes, und selbst hoch zu verstenerndes Gebäude, beffen Raume für ihn zum Theile ganz unbenützt bleiben werden, bei weitem zu keinem so hohen Werthe angeschlagen werden kann, als dasselbe Gebäude in' dem zuerst genannten Falle besitzen wird.

Bier icheint ber richtigfte Weg jur Ochagung barin ju befteben, wenn ber offenbar über bas Berhaltniß jum Berthe und Umfange bes Gutes ftehende Theil der Große eines Schloffes als reines Boluptuar betrachtet, und nach ben bieffälligen, weiter unten ad D ju geis genden Grundfagen in Unichlag genommen mird. Ein Beifpiel durfte die Sache beutlicher bezeichnen. Zwei Landguter, beibe gleich fern von folden Umgebungen, welche einen wirklichen Rugen aus der theilweifen Bermiethung einiger Bestandtheile bes Schloffes erwarten laffen, maren jedes mit einem Ochloffe von achtzig foliben, zu Theile falonartigen Rimmern nebft ben verhaltnigmäßigen Remifen, Stallungen u. bgl. verfeben; bas Gine biefer Guter, im Berthe von vielleicht 6= bis 800,000 fl.', wird von einer fürstlichen Familie befeffen, und in einem Theile bes Jahres auch bewohnt, welche mit ihrem rangmäßigen Befolge ben ermannten Raum ibres Ochloffes ju ihrer Unterkunft nothwenbig bedarf, mahrend ein Ochlog von derfeten Große und Pracht auf einem Gute von 60,000 fl. Berth burch ben, in einfacher Befdranktheit lebenden BofiBer taum jum vierten Theile benütt und gebraucht wird. Eine gleich bobe Laxirung diefer beiden Ochlöffer unter fo verschiedenen Berhaltniffen, wo der Werth des letteren leicht ben britten oder vierten Theil bes gangen Gutswerthes ausmachen burfte, mußte Raufluftige für bas fleinere But eber abichreden als anziehen, mahrend bie große Berrichaftsbefigung burch bas Dafenn eines ftanbesmäßigen Unterfunftsortes wirklich am Berthe gevinnt.

Die Erhaltung eines Schloffs oder Zimmerwarters braucht von bem Berthe des Schloffes nicht abgezogen zu werden, weil die bloße Aufsicht auf die Erhaltung des guten Bauzustandes ohnehin den, auf jedem Gute vorhandenen Beamten zukommt, die innere Reinhaltung u. dgl. aber bloß Gegenstand der Bobienung und der lupuriofen Benühung des Schloffes

ift, welche lettere bei ber Schatung felbft in gar teinen Unschlag gebracht worden ift.

Bas den Abzug der Reparaturskoften betrifft, so wird von benselben später im §. 29 gehandelt werden.

S. 26.

B. Ueber die Beranschlagung der Birthichaftsgebaube laffen fich zweierlei entgegengefeste Unfichten aufftellen.

Mach ber Ginen wird, besonders von Landwirthen im ftrengeren Sinne, behanptet, bag bie Birthichaftsgebande bei ber Schatung in gar feinen Unschlag tommen burfen, indem fie: 1. feinen Rugen abmerfen, fondern unmittelbar jum Felbbau bergeftalt geboren, daß ohne ihnen ber Rugen bes Relbbaues gar nicht erzielt werben fann. Wielmehr . find 2, die Gebaube eine mabre Caft fur jedes Candgut, indem die Erbaltung ber garta tecta ein nahmbaftes Capital jur Beftreitung ber jährlichen Ausgaben erfordert; baber 3. ber Unterschied bes Schatungswerthes zweier Candguter, beren Gebaude in verichiedenen, die übrigen Rubriten aber in gleichem Buftande find, fich von felbft ans den verfchiebenen Ubzügen ber Capitalien zur Bebedung ber ichrlichen Reparaturs-Fosten ergeben wird. Endlich werde 4. eine Abschagung baburch unverlaflic, wenn ber Berth einer Rubrit ftillschweigend bei ber Taration ber andern Rubrit angeschlagen wird, welches ber Kall fenn murbe, wenn man ben Berth ber Birthichaftsgebaube bei ber Taration ber Relber und Biefen in bas Mitleiden ziehen wollte.

Bur Biderlegung diefer, nicht gang ohne Schein von Grundlich= feit fich darftellenden Unficht durften folgende Gegenbeweise dienen:

1. Wenn schon nicht widersprochen wird, daß der Nugen des Felbbaues — gerade so, wie er wirklich genommen wird — ohne den Gebäuden gar nicht erzielt werden könne, mithin der Nugen der letteren in jenem des ersteren schon mitbegriffen sei; so bleibt doch jeberzeit der Grundsatzu befolgen, daß nichts ungeschätt bleiben darf, was einen bleibenden Werth hat. Daß aber doch auch den Gebäuden an und für sich ein solcher Werth beizumessen sein fricht sich einmal schon durch die Thatsache aus, daß zwei Landgüter von übrigens gleichen Ertragsrubriken, deren eines mit den nöthigen, und in gutem Zustande befindlichen Gebäuden versehen ist, das andere aber an einem oder mehreren derselben Mangel, oder solche von schlechter Bauart hat,

gewiß zu bebeutend unterfchiebenem Preife Ranfer finden werben. Wenn aber eine Sache an und fur fich felbft (in abstracto) gemunicht mirb, fo muß berfelben ein mabrer Berth beigemeffen werben. (Rach S. 1.) Ueberdieß aber, wenn ichon oben jugegeben worden ift, daß ber Rugen des Feldbaues ohne Gebaude bedingnigmeife nicht gedacht werden Fonne, fo behaupten Lettere boch immer einen eigenthumlichen Werth; benn es wird im weiteren Berfolge, bei Abhandlung der einzelnen Rubriken gezeigt werden, bag von bem roben Werthe ber Grunderzeugniffe alle jene Roften in Abzug gebracht werben muffen, welche zu beren nachbaltiger Erzielung und Zugutmachung erfordert werden. Man aber wird unter diefen Roften, g. B. jenen eines Birthichaftszuges, ber Inbegriff alles beffen verftanden, was zu beffen Saltung nothwendig wird, alfo nicht nur Cohn, Roft bes Anechtes, Capitals- und Anfrechthaltungszinfen der Pferde und des Gefchirres, nebft beren Futter, fondern felbft auch eine verhaltnigmäßige Compensation fur ihre Unterkunft. Wenn fcon nicht laut ausgesprochen, liegt boch allem vernunftigen Calcut gemaß in dem Begriffe der Erhaltungskoften eines Buges auch diefe Unterkunftevergutung einbezogen, und ba alle, auf bie Cultur bes Bobens und Bugutmachung feiner Erzeugniffe erforderlichen Arbeiten mit Bug und Sand von dem roben Ertrage nach demfelben Preife ober Cobne abgezogen werden, welcher als ber gemeinschaftliche Factor ber gefammten, bei benfelben concurrirenden Unfchaffungs- und Erhaltungstoften gu betrachten ift, beren Summe, g. B. auf die Unnahme von 1 fl. 36 fr. für einen Pferdezugtag bei Birthichaftsverrichtungen, ober von 18 bis 24 fr. für einen Sandarbeitstag festgestellt wird; (einerlei ob diefe Arbeiten burch eigene Buge und Dienftleute, ober burch aufgenommenes Bubewerkund Tagtohner geschehen, welche bei ben Letteren doch von Seite des miethenden Wirthichaftsbefigers feine Unterbringung in deffen eigenem Bebaude nothig haben) fo fcheint es feine doppelte Unrechnung bes reinen Mugens von bem Felbbau, wenn ber Berth ber Birthichaftegebaube als ein wirklicher und felbftftandiger betrachtet, und als folder bei der Bebaube = Rubrit in baaren Unichlag gebracht wird, und dief um fo mehr, weil felbst die Erzeugung von Feldfruchten, bis auf einen gewiffen Grad ihres Werthes, ohne Aufbewahrungsbrter gedacht werden kann, indem diefelben auch unmittelbar vom Grunde meg verkauft werden fonnten, ibre Unterbringung in die Behaltniffe bes Birthichaftshofes

aber die Folge einer mannigfaltigeren und industrisseren Benatung berselben ift, wodurch einmal Strob, Seu u. dal. für ben, in keinen Schätungsanschlag kommenden Viehstand, dann der Bedarf an Abrnern, Anollengewächsen, Bein u. f. w. für die Arbeiter bei der Wirthschaft zum Gebrauche verwahret wird, deren Erhaltungskoften, wie
oben gezeigt wurde, ohnehin wieder in vollen Abzug gebracht werden.

- 2. Ift es entschiedene Thatsache, daß ein guter Gebäudestand auf einem Landente den Werth besselben eben so erhöht, und Käufer anslockt, als deren schiechter Zustand benselben herabsett, und die Kaufluftigen abschreckt; daber es
- 3. gegen allen Thatbestand laufen murbe, wenn ber Schapungewerth zweier, in ihren Ertragerubrifen gleichstebender Landguter, jedoch mit einem unter fich gerade entgegengefesten Buftande ber Wirthichaftsgebaube auf einen gleichen Ochagungswerth geftellt murbe, welches geicheben mußte, wenn ber Werth ber Gebaube nicht in Schatung fommen burfte. Wenn baber icon oben - ad 1. - ermabnt murbe, baß, grundlich betrachtet, die Wirthichaftegebaube feine wirkliche Caft eines Butes fenn Fonnen, indem die Compensationskoften ihrer Erbauung und Erhaltung aus jenen Rubrifen fliegen, und in ihnen gesucht werben muffen, ju beren Betrieb fie befteben muffen: fo kann es eben fo wenig fur richtig angeseben werben, bag ber Unterfchieb in ber OchaBung ameier Candguter mit Gebauben von entgegengefestem Bauguftande fic durch die verschiedenen Reparaturskoften ergeben werde. Einmal mare es gegen alle Grundfage und Berbaltniffe, von einer Sache Abzuge und Roften in Mufrechnung zu bringen, fur die man gar feinen Werth aufgefunden und in Schapung genommen bat; bann fragt es fich: worauf foll die Bemeffung diefer Reparaturskoften gegrundet werden, um erwarten ju laffen, bag ber Unichlag berfelben fur bas Landgut mit mohlbestellten Bebauden gering, fur jenes mit verfallenen boch genug ausfalle? Die bei folden pecuniaren Fragepuncten doch nicht gang zu befeitigenden Rechnungen burften gerade bei den bestbeschaffenen Bebauden in der lettvorhergebenden Periode bedeutende Reparatursauslagen, jene bei ben herabgekommenen Bauftellen feine ober hochft geringe Betrage nachweifen. Alfo mußte hier jebenfaus ausschlieflich bas Urtheil der Aunftverftandigen ben Musspruch fällen, und eine bloß negative

Rubrik von einer Caft in Aufrechnung bringen, wofde diefelben gar teisnen activen Werth gefunden zu haben glanben.

4. Endlich ergibt fich aus ber ad 1. entwickelten Darftellung, bag Die Birthschaftsgebande bei jedem Landgute Wirklich einen eigenthamliden, mabren Berth befigen, beffen Rugen gwar nicht gerade unmittelbar, und daber fo angenfällig ift, fonbern vielmehr, wie Urfache und Wirkung, erft aus bem Grunde und Boben gezogen wird, der fich aber bei ber Ausmittelung des reinen Grundertragniffes burch ben biergu Statt findenden Act bes Abzuges der Erzeugungstoften eines jeden Grundproductes von felbft ausscheidet, und daher mit vollem Rechte eine. Werthichabung auch fur bie Wirthichaftsgebaube vindicirt werden fann. Als Beispiel konnte angeführt werben, bag bas Product der Biefen (bas Seu) in größeren Wirth haften wenig aber gar nie einen wiellichen baaren Ertrag burch Berkauf abwirft, fonbern nur gur Erhaltung der Sausthiere vermendet wird, und boch wird Miemand den Biefen, welche eigentlich bloß Muslagen auf Cultur, Ernte u. f. f. feineswegs aber einen birecten Rugen burch baare Betbeinnahme nach fic führen, einen mirklichen activen Werth bei ber OchaBung abfprechen. Um aber die Urt der Berthichabung bei Birthichaftsgebauben naber bestimmen ju konnen, dient die Unterscheidung berfelben in nothwenbige und nugliche ober entbehrliche.

Bu ben nothwendigen gehören jene Gebäube, ohne welchen ber Nugen einer oder der anderen Aubrik eines Gutes gar nicht erzielt werden kann, als: die Wohnungen der Beamten, Maietsleute, Jäger, des Gesindes, die Ställe, Scheunen, Milch-Anollengewächser und Weinkeller, dann der Körnerboden, insofern er zur nothwendigen Verwahrung des Getreides für den eigenen Bedarf des Gutes, nicht aber zur Speculation mit Körnern erforderlich ist, nicht minder der Fischbehälter für den eigenen Bedarf.

Bur Schänung biefer. Art von Gebäuden läft fich also die Frage ftellen: In welchem Werthverhaltniffe können biefelben durch die Unterhingung und Aufbewahrung jener Bedürfniffe, welche zur Erzielung bes reinen Nugens von anderen Rubriken eines Landgutes erforderlich find, stehen? Einen wirklichen Binenugen darf man von denselben unter keinen Umständen weder erwarten noch fordern, weil durch sie der Nugen des ganzen Gutes bedingt wird. Ebenso schwer könnte der Ausag gerecht-

fertiget werben, wenn man tanftverftanbig bie Roften ihrer Erbanung in Anschlag bringen, und von benfelben fo viel in Abzug bringen wollte, als burch bie Abnugung ber Beit und bes Gebrauches von benfelben verleren gegangen ift. Inbeffen icheint boch in biefem letten Befichtspuncte ein baltbarer Dagftab jur Ochagung biefer Gebaube ju lieben . welcher felbft fein Borbild aus bem gerichtlichen Berfahren entlehnt. nach welchem, wo es fich um Abichagung, g. B. von weitlaufigen, ju feinem Rinderträgniffe qualificirten Rabritegebauben banbelt, ber Berth bes in benfelben verwendeten roben Baumaterials - nach Maggabe feiner Befchaffenheit in der Beit der Ubichagung, fo weit es alfo noch Brauchbarkeit entweder ju anderweitigen Baugmeden, oder ju feiner Beibehaltung auf bem in Untersuchung ftebenben Bebaude felbft verrath - jur Grundlage ber Schatung bient. Sierin alfo burfte ber richtigfte Weg vorgezeichnet liegen, um bergleichen, zwar birect noth. mendige, indirect aber boch auch Bortheil gemahrende Birthichaftsgebaube nach einem möglichftbilligen Dafftabe ber Schatung einzubeziehen. Es wird nach biefer, bem Urthaile bes Runftverftanbigen nur angebeuteten Urt bes Berfahrens bemfelben leicht mogmöglich werben:

- a) Den höheren Materialwerth eines gut beschaffenen gegen jenen eines hinfälligen Gebäudes in gerechtes Verhältniß zu stellen, und so auch ben Werthunterschied zwischen zwei Landgütern in dem oben ad 2. aufgestellten Falle consequent zu behaupten.
- b) Da die fortwährende Aufrechthaltung des guten Baugustandes die Aufrechnung allichrlicher Reparaturskoften bei der Schätzung nothwendig macht, so wird er die Quote verselben einestheils nach dem Maße des angeschätzen reinen Materialwerthes der Gebäude, andererseits nach dem Zustande, in welchem sie sich befinden, gehörig zu besmessen wiffen.
- c) Kann biefe Schägung ben Vorwurf nicht nach sich ziehen, baß biefelbe auf einer bloß willführlichen, idealen Grundlage beruhe, benn es werben burch' bieselbe wirklich vorhandene, von dem Verkäufer bes Landgutes zu übergebende Materialien in jenem Grade des Preisansages geschätt, welchen sie nach dem Zustande ihrer dermaligen Qualität, über Abzug der Einreißungskosten, wirklich besigen, und den sie baar durch ihre Verwendung zu anderen Zwecken erreichen würden.

Bloß nägliche, mithin entbehrliche Birthschaftsgebande find folche, welche einen besondern, in keiner Wirthschaftsrubrik in Unschlag genommenen Rugen abwerfen. So ware z. B. das Gebaude zu einer Dreschmaschine, ein zur Ausbewahrung des für den Sausbedarf überschiffigen Getreides gesigneter Schüttboden, um dasselbe bis zur künftigen Erzielung günstiger Körnerpreise in Vorrath zu behalten, ein Reller zur mehrjährigen Ausbewahrung eigener oder angekaufter Weine, eines besondern Nugens wegen vorhanden. Sier läßt sich allerdings die Bestimmung des Werthes auf die Frage reduciren: Wieviel Zins wurde ein Körners oder Weinhandler bezahlen, wenn er diese Localitäten miesthen wallte? oder: wie hoch kann sich der Besitzer der Dreschmaschine den Vortheil im Gebrauche derselben gegen den Ausdrusch mit der Sand anrechnen? Iener Zins oder dieser Webäude darstellen wird.

Nach diesem zweifachen Unterschiede der Nothwendigkeit ober der Ruglichkeit können auch die Fabriks und Manufacturgebäude in Schätzung gestellt werden, und also entweder im ersten Falle nach ihrem bloßen Materialwerthe, oder im zweiten nach Maßgabe des Nuetens, welchen sie durch ihre Verwendung zu andern Zweiten gewähren, ihr Capitalwerth bestimmt werden.

# §. 27.

C. Much bei bem Unichlage ber ginsbaren Gebaube, ale: berrfcaftlicher Schantbaufer (fogenannter Sabernen) Schmieben, Dublen, und anderer Binsbaufer tann entweber ber Miethzins zu Capital angefolagen, ober bloß ber innere Berth bes Gebaubes erhoben werben. Beide Arten von Schatzung fonnen unter gemiffen Umftanben gerechtfer-Gebr leicht und aus dem Thatbestand abstrabirt läft fic. tigt werben. bie Schätzung bes Capitalwerthes bei reinen Binegebauben nach bem mirklichen Bindnuten berfelben erheben; benn bei folden reinen Rinsgebauben wird bloß die Bohnung und Unterfunft ohne irgend eine andere Rebenbenützung (außer vielleicht manchmal bem Genuffe eines Bartchens u. bgl., beffen Capitalwerth nach ben Bestimmungen ber spaterfelgenden biegfälligen Rubrit ausgemittelt und vom Bebaubewerthe abgezogen werden fann) an eine ober mehrere Parteien überlaffen. Befteht der von benfelben ju entrichtende Wohnzins ausschließlich in bagrem Gelbe, fo findet die Umlegung biefes Binsnugens ju

Capital nach den dießfalls unter S. 17 aufgestellten Grundschen gar keinen Anstand. Sind jedoch, wie es bei Vermiethung herrschaftlicher Zinsbäuser an Familien aus der Classe der Taglöhner, Drescher u. dgl., öfters sich ergeben durfte, von den Parteien nebst einem firen Miethzinse im Gelbe noch gewisse andere Verbindlichkeiten, welche entweder in einer bestimmten unentgeldlichen Arbeitsleistung, oder Aufsicht über ein herrschaftliches Eigenthum u. s. w. bestehen können, bedungen worden: so wird es nothwendig, den Geldwerth derselben nach einem billigen Maßstabe zu erheben, dem baaren Wohnzinse zuzuschlagen, und so von diesem Gesammtbetrage das Capital zu berechnen.

Uebrigens wird auch von dem, aus dem Zinsnugen berechneten Capitalwerthe diefer Gattung von Gebäuden nach den, im §. 29 naher zu erbrternden Grundfagen jenes Capital in Abzug gebracht, beffen Zinsen nach dem Urtheile der Kunstverständigen zur Aufrechthaltung bes Baustandes für nothwendig erkannt werden.

Saufiger aber wird ber Fall eintreten, bag mit bergleichen Bermiethungen von Gebauben eines Canbgutes gewiffe Berechtfame verbunden find, beren Benutung bem Miethmanne jugleich mit der Unterfunft überlaffen wird. Go j. B. find Brau- und Ochanthaufer, Schmieden, Mublen u. f. w., baufig ein Gegenftand ber Bermiethung, wo folde als Eigenthum einer Berrichaft vorkommen. Bei folden Bermiethungen fann es geschehen, daß bald bie eine, bald die andere ber vorbenannten Schatungsarten anzuwenden fenn wird. Rach dem allgemeinen Grundfage, daß jede Rubrit eines Landgutes an und fur fich nach ihrem Rugen erhoben, folglich abgefondert in Schatung gebracht werden muß, ift es die vorzüglichfte Pflicht bes Ubichagers, bei folden, mit Bewerbenugungen verbundenen Gebaudevermiethungen junachft ju untersuchen, ob nicht Belege aus bem Miethcontracte felbft, ober glaubwurdige Angaben aufzufinden find, welche die Pachtsumme bes, dem Bebaudezinse fremdartigen Gewerbenugens andeuten, welche folglich von jenem abzusondern, und fpater in ihrer eigenen Rubrik aufzuführen Belingt es ibm, ben reinen Binsnugen mit Buverficht fenn merben. auszumitteln, wenn im Contracte ausbrudlich beffen Bettag bezeichnet, und die Pachtsumme fur bas Befugnig ber Musubung bes Gebantrechtes, ber Schmiedgerechtsame u. dgl. abgesondert bestimmt wurde, ober boch vielleicht eine Absonderung diefer Betrage bei ber Berrechnung derfelben

in den Rent- hanptbuchern aufgefunden wird, so bleibt ber natürlichste Weg der oben gezeigte, nämlich den reinen Zinsnußen zu Capital zu berechnen, den Zins für die fremdartigen Pachtobjecte aber in der, einem jeden derselben zusagenden Rubrik insbesondere aufzuführen, von dem Capitale des Gebäudezinses sodann jenes der technisch geprüften und für nöthig erkannten Erhaltungskosten, von dem im Capital dargestellten Nugen des fremdartigen Pachtobjectes aber das Capital jener Rosten und Auslagen abzuziehen, welche zur Aufrechthaltung berselben in nutbarem Stande für nothwendig erkannt werden, und von welchen aus den eingesehenen Contracten die überzeugende Verpslichtung des Vermiethers hervorgeht, dieselben dem Pächter oder Miethmann aus Eigenem zu bestreiten; benn jene, zu welchen sich der Mithmann verbindlich macht, substituiren vielmehr einen Theil des Pachtzinses, und darfen daher nicht mehr in Abschlag gebracht werden.

Eine befonders umfichtige Behandlung werden Dubiwerte nothwendig machen, weil bei benfelben nicht nur juvorderft eine febr verftanbige Beurtheilung bes eigentlichen Binenugens vom Gebaube, mit Abfonderung des Pachtwerthes fur die Mahlgerechtigfeit, fondern auch eine forgfältige Drufung ber barüber beftebenden Contracte Statt finben muß, welche zu belehren bat, was fur Reparaturs - und Beifchaffungs-Berbindlichkeiten ber Berpachter, und welche der Miethmann auf fich. genommen bat. Wer übrigens ben Ginn einer Trennung zwischen bem Musen eines Gebaudes und jenem einer, in bemfelben ausgeubten, ober bamit verbundenen Gerechtsame aufgefagt bat, wird nicht anfteben, auch bei Mühlmerken vom Gebaubenuten nur basjenige Capital auf Erhaltungskoften in Abzug zu bringen , welches fur nothwendig erkannt wird, bas Bebaude als foldes, abgefeben von bem in bemfelben betriebenen Dubimerte, in aufrechtem Stanbe ju erhalten ; dagegen wird er alle, nach bem Contracte ben Berpachter treffenden Roften gur Erbaltung des Mühlwerkes felbst im Innern des Gebaudes fowohl als an bem Mublbache, ber Rlugwebre u. f. w., auf Rechnung jener Rubrit ftellen, welche gur Nachweifung bes Mubinugens eröffnet wird. aber die Reparaturstoften folder Bafferwerte bei ben baufigen Elementarbeschädigungen, welchen fie unterliegen, mit einiger Berlaglichfeit ausmitteln und feftftellen zu konnen, wird es nothig fenn, einen Durdichnitt ihren wirklichen Betrages aus ben Rechnungen durch eine langere Reihe von Jahren aufzusuchen.

Ware es weber aus Contracten, noch durch andere glaubwürdige Angaben, oder durch Vergleichung des in Untersuchung stehenden Gebäudes mit einem andern ähnlichen, bessen reiner Zinsnugen schon erhoben worden ist, kurz durchaus nicht möglich, den Wohnzins in einem solchen, mit einer anderweitigen Rugung für den Zinsmann verknüpften Gebäude befriedigend auszumitteln, so tritt die Nothwendigkeit der zweiten Art seiner Schägung ein; jene nämlich nach dem zu erhebenden inneren Werthe des Gebäudes.

Bie dieser innere Werth zu erheben und zu bestimmen sei, wurde bereits in den vorigen S. S. gezeigt, und in dem vorliegenden Falle bleibt nur noch übrig, das nach jenen Grundsäßen aufgefundene Capital von demjenigen Capital adzuziehen, welches aus dem erhaltenen Gesammtnußen des Gebäudes — mit Einschluß seiner mitvermietheten Nebennußung — hervorgeht. Z. B. eine sogenannte Taberne sen um 100 fl. C. M. verlassen, ohne daß man genau nachzuweisen vermag, wie viel hieran eigentlicher Gesbäudezins sen, und wie viel für das Ausschankrecht bezahlt werde, so wird dieser Pachtzins, zu fünf Procent auf Capital berechnet, mit 2000 fl. angeset, hiervon der allensalls auf 800 fl. erhobene innere Werth des Gebändes abgezogen, und sonach der Rest pr. 1200 fl. auf die Nußung des Schankbesugnisses übertragen. Es versteht sich hier gleichfalls, daß von dem obigen Capitale des Gebändewerthes pr. 800 fl. jenes der Erhaltungskosten abgezogen werden muß.

Endlich wird bei ber Untersuchung der Benützungsart eines Gebaudes nicht zu überseben fenn, daß dieselbe bleibend und in ihrer möglischen Fortdauer mahrscheinlich senn muß; denn bloß zeitweilige oder gar nur zufällige Benützungsarten durfen in keine Betrachtung gezogen werden.

# **§. 28.**

D. Daß auch Boluptuar- Gebäude, wenn sie zum Bergnügen ober zur Bequemlichkeit bienen, und nicht bloße Spielwerke, oder mehr schällich als nütlich sind, in einen billigen Unschlag kemmen muffen, folgt aus demienigen, was über ben Endzweck ber Dinge bei einem Candente bereits im §. 7 gesagt und mit Gründen unterflüßt wurde.

Bei bertei Gebauben fommen aberdieß bie Materialien in Betrachtung zu ziehen, welche gewöhnlich nach Abzug der Einreifungsfosten immer entweder zum Gebrauche ober zum Berkaufe einen reinen Nugen barbieten.

Nach welchem Magitabe bier bie Schägung geschehen und zum Rugen angeschlagen werden muffe, ift nach dem Inhalte bes S. 16 zu entnehmen, haber fich bier auf benfelben bezogen wird.

S. 29.

Bur Bestimmung bes Berthes einer Sache muß ber Bortheis und ber Nachtheil berselben gegeneinander abgewogen werden. Wenn daher der Nugen, die Bequemlichkeit oder das Bergnügen als Endzweck eines Sebäudes bei beffen Schägung in genaue Erwägung gezogen werden muffen: so muß dieß auch mit den Reparaturskosten (gewöhnlich Erhaltung der sarta tecta genannt) als nothwendige Folge der vorhandenen Gebäude geschehen. Dabei tritt nun einerseits der Runistenungsdurchschnitt, andererseits der Befund der Kunisteverständigen ein.

Der Rechnungsburchichnitt barf zwar nicht ohne weiters ben Betrag ber jahrlichen Reparaturen bestimmen, benn bie vorigen Reparaturen burften ju boch ober ju gering gewefen fenn, oft fur bie Bufunft gar nicht mehr anwendbar werben, und find höchstens nur Beweis ber vergangenen, nicht aber ber Mothwendigkeit der kunftigen diefffalligen Muslagen. Es wird im Gegentheile nicht felten ber gall eintreten, baß bei Landgutern, beren Gebaube megen ihres fchr herabgesommenen Bauguftanbes fur bie Bufunft beträchtliche Reparaturefosten erheifden, gerade diefelben in ben letteren Reiten ganglich verabfaumt worben find, mithin nie aus einem, wenn icon mehriahrigen Rechnungsburchichnitte bie Summe ber wirklich verwendeten Erhaltungskoften im richtigen Berhaltniffe ju bem funftigen Bedarf berfelben fteben wird, fo wie umgekehrt auch ein vorausgegangenes Bestreben, frubere Bernachlaffigungen in ber Reparatur ber Gebaube mit größerer Unftrengung ju verbeffern, die Gebaude bei ber Schapung in einen, fur die Rutunft nur mäßiger Erhaltungskoften bedürfenden Bauguftand, jedoch burch Berwendung folder Auslagen erheben fann, beren Große bedeutend über ben billig anzunehmenden gleichformigen Durchichnitt fich belaufen wirb. Inbiefen beiben Fallen burfte burch unbedingte Unnahme bes Rechnungs

durchschnittes die Unbiligkeit eintreten, daß Gebaube von guter Beschaffenheit in zu niedrigem, andere von schlechter Beschaffenheit in zu hohem Werthe angeschlagen wurden. Der Rechnungsdurchschnitt wird aber bennoch geeignet seyn, anzubeuten, welche Gattungen von Reparaturen gewöhnlich vorkommen. Wasser und Winde sind Feinde der Gebäude; der Rechnungsdurchschnitt wird den Ausschluß geben, ob diese Elemente den Gebäuden des zu schäftenden Landgutes öfter, oder gleichsam periodisch Schaden zufügen; sedoch dürsen Feuersbrünkte, Hagel, Feindesverheerungen und andere außerordentliche Unfälle hier nicht in Anschlag gebracht werden. (Nach S. 12.)

Der Befund ber Runftverftanbigen foll bei dem Unschlage ber Reparatursfosten nach einem zweifachen Gefichtspuncte gerichtet fenn; namlich 1. nach ber Golibitat bes Gebaubes, und 2. nach ben boberen ober geringeren Localpreisen ber Baumaterialien und bes Urbeitelohnes. Gewöhnlich wird biernach ein halbes, ein ganges, ober nach Umftanden auch mehrere Procente des Gebaudeanschlages als jährliches Bedürfniß der Barta tecta angenommen; 3. B. bei einem im beften Bauftande befindlichen Ochloffe pr. 4000 fl. mag ein halbes Procent, b. i. 20 fl. auf Bedeckung der alljährlichen Reparaturskoften angenommen, biefer Betrag auf funf Procent ju Capital angeschlagen, und somit von obigen 4000 ff. ber Capitalebetrag ber Erhaltungefoften per 400 ff. abgezogen werden. Sieraus ergibt fich ber reine Werth bes Schloffes mit 3600 fl. - Es lagt fich ber Fall als möglich benten, bag bei ben, nach S. 26 nur nach einem febr mäßigen Berthe in Die Ochagung ein= zubeziehenden nothwendigen Birthichafte- ober felbft auch bei anderen Bebauden, wenn fie in einem befondere ichlechten Buftande fich befinden, bas Capital der Erhaltungskoften basjenige ihres Werthes überfteigen fann, daß alfo bas Schapungs : Refultat bei bergleichen Bebauben ein Paffiv- fatt eines Urtiv = Capitals geben wird, welches baber bei einer folden Odagung irgendwo in Ubidlag fommen muß.

Mun fragt es sich aber: wo muß ber Abschlag bieser Reparaturfoften im Allgemeinen geschehen, gleich bei jedem Gebaude; ober am Ende ber Abschägungsurfunde?

Es können in biefer Beglebung zweierlei Falle gedacht werden, welche nach ihrer Berschiedenheit die Berfahrungsweise bestimmen burften. Benn nämlich die Bemgenscheinigung und Untersuchung jedes einzelnen Gebäubes mit Rucksicht auf bessen Solibität und bermaligen Banzustand ben Kunstverständigen zu dem Erkenntniß geführt hat, daß eine und dieselbe Abzugs- Quote für alle Gebäube eines Landgutes indegesammt Statt sinden kann; so wird es allerdings die Uebersicht in der Schänungswehnde vereinsachen, wenn das Schänungs- Capital sämmtlicher Gebäude in der betressenden Rubrik zuerst ohne Abzug der Erhaltungskosten aufgesührt, und die Summe gezogen, hiervon aber erst der nach einem gewissen Procent bemessene und auf Capital berechnete Betrag der Erhaltungskosten weggeschlagen wird. Z. B. sämmtliche Gebäude eines Landgutes sind auf eine Summe von 10,000 st. geschänt; hiervon werden zwei Procent, oder ein jährlicher Betrag von 200 st. — somit ein Capital von 4000 ft. — zur Bedeckung der Umparaturskosten angenommen, so bleibt über Abzug dieses Capitals vom Gesammtschen ungswerthe der Gebände ein reiner Werth dieser Rubrik von 6000 st.

Es wird jedoch weit öfter ber Fall eintreten, daß die Beschaffens heit der einzelnen Gebäude in Hinsicht auf ihre Solidität und den Zustand ihrer Erhaltung so sehr verschiedenartig ift, daß unterschiedliche Abzuge Quoten zur Bedeckung der Reparaturskosten für nothwendig erstannt werden. In dieser Beziehung werden der hier oben beschriebenen Art der bloß summarischen Abrechnung des Bedeckungs Capitals für die gesammten Reparaturskosten überhaupt nicht mit Unrecht folgende Mängel gestellt:

- 1. Bleibt die Bestimmung eines mittleren Procentes für alle Gebaube eines Landgutes immerhin ein unverläßliches Unternehmen, weif der Bustand der verschiedenen Gebäude auf einem jeden Landgute doch mehr oder weniger allzeit verschieden sich darstellen wird, wenn mit gehöriger Genauigkeit auf langere oder kurzere Dauerhaftigkeit der verschiedenartigen Materialien, aus welchen eines gegen das andere besteht, gesehen wird.
- 2. Muß zugegeben werden daß an Bestimmtheit fur die Shapung selbst viel gewonnen werde, wenn sebe Rubrik fur sich und auch selbst in ihren einzelnen Thulen in ihrem mahren Werthe erscheint. Wenn nun das Gebäude bloß in seinem roben Activ = Werthe angeset ift, und die Erhaltungskoften am Ende der Rubrik überhaupt durcheinander geworfen werden, so weiß man von keinem Gebäude den eigentlichen wahren Werth.

Digitized by Google

Es ift das Verfahren bei den Gebäuden ganz dasfelbe, welches, obschon später erst im Versaufe dieses Werkes davon naher gehandelt werden wird, dem Landwirthschaftskundigen bei Veranschlagung des reinen Ertrages oder Geldwerthes von Grundstüden nicht unbekannt seyn kann. Derselbe sest nämlich nicht erst den roben (oder Bruto-) Ertrag aller, nach Classenwerth verschiedenen Grundstüde an, und bildet am Ende bloß einen bestimmten allgemeinen Durchschnitt der Culturabzüge, sondern er wirft jedes Grundstüd — oder jede Classe derselben — gleich zu demjenigen reinen Ertrage und darauf begründeten Capitalswerthe aus, welchen dasselbe nach seinem Urtheile besitzt.

Die Erhaltunskosten eines Gebäudes sind nichts anderes, als die Eulturmittel des Bodens, deren Anwendung erforderlich ift, um gewiffe, seinen Werth bestimmende Producte nachhältig von demselben zu erlangen; mithin bildet sich der wahre reine Werth eines jeden Gebäudes aus dem Capitale des Nugens, den es abwirft, oder seines inneren Werthes; (nachdem deffen Schägung nach S. 25 bis 28 nach dem einen oder dem andern geschehen ist) weniger dem Capitale jener jährstichen Aussagen, welche nothwendig werden, um dasselbe in dem Zustande seiner Nugbarkeit oder seines inneren Werthes fortwährend zu erhalten.

Es wurde also, von diesem Gesichtspunkte betrachtet, hinreichend senn, wenn jedes Gebäude bloß mit demselben Capitalswerthe in der Schägungsurkunde aufgeführt wurde, welcher sich als das Resultat des verglichenen Bruto-Werthes mit dem Capitale der Abzugskosten darstellt. Allein da es die kräftige Rechtsertigung der Schägung, so wie die Beurtheilung derselben durch Andere ungemein erschweren wurde, wenn in derselben die verschiedenen Factoren, aus welchen das vorliegende Resultat gebildet worden ist, nicht ersichtlich werden; so wird es am zweckmäßigsten seyn, innerhalb des Textes einmal den Schägungswerth eines jeden einzelnen Gebäudes anzusegen, hierunter die Quote zu bezeichnen, welche zu seiner Erhaltung für nöthig erkannt wurde, das Capital derselben unter den Schägungswerth des Gebäudes zu stellen, ersteres von diesem letztgenannten abzuziehen, und den reinen Rest als wahren reinen Capitalswerth eines jeden einzelnen Gebäudes in der Geldcolonne auszuseßen. Nach dem obigen Beispiele also wird

Es entsteht aber hier noch die Frage: wie foll in solchen Fallen vorgegangen werben, in welchen, wie bereits oben erwähnt wurde, bei einem ober dem andern Gebäude kein zureichender Schägungswerth vorhanden ist, um mit bemfelben das, für deffen Erhaltungskoften angesprochene Capital bedecken, und dieses von jenem abziehen zu konnen?

Anch in dieser Ruckicht können zwei Falle eintreten: Entweder waren bisher gewisse, zur Benügung und Bawaltung eines Landgutes nothwendige Gebäude gar nicht vorhanden, z. B. ein zum Verkanfe kommendes Gut hatte ganzlichen Mangel an einer angemessenen Wohnung für den Besißer, oder zur Unterbringung der Beamten, weil es bisher von einem andern, nicht mit in Verkanf kommenden Gute verwaltet worden, oder es sehlen die nöthigen Wirthschaftsgebäude, weil früher die Grundstücke an fremde Pächter verlassen wurden. Wenn nun die Herstellung eines oder des andern dieser Gebäude als ein unumgängliches Vedürsniß erkannt worden ist: so mussen dem Anschlage bes dießfälligen Capitals folgende Grundsäpe beobachtet werden:

- 1. Die herstellung eines folden Gebäubes tann nur in fo fern in Unfolag tommen, als die Nothwendigkeit besselben außer Zweifel ift
- 2. Die dießfälligen Baukosten sind von den Banverständigen mit Rucksicht auf den Localpreis der Baumaterialien und des Arbeitslohnes genau zu berechnen, und dabei zu bemerken, ob nicht auf diesem Gute vielleicht ein Uebersluß an Naturalrobothen (Unterthanen, welche ihre Frohndieuste nicht im Gelbe reluirt haben) ist, und dadurch, insofern sich deren Robothschuldigkeit nicht auf gewisse Arbeitsleistungen bei der Felbewirthschaft gesetzlich beschränkt, um Arbeitsschn ahne Nachtheil für die Wirthschaftsbestellung bei Aufschrung eines solchen Gebäudes erspart werden kann. Wenn nun das dießfällige Capital eines solchen neu-

herzustellenden Boba ober Birthichaftsgebaubes, j. 18. 2000 fl. beträgt, fo ift bann

3. der Berth besselben, wenn es hergestellt senn wird, nach ben Grundsagen der S. S. 25 ober 26 (nach der verschiedenen Gattung der Gebäude), 3. B. mit 800 fl. abzuziehen, und es erübrigt als ein eigentliches Abzugscapital der Betrag von 1200 fl.

Es wird alfo in biefem Falle ber Abgang eines folden, fur unumganglich nothwendig befundenen Gebaudes in der Rubrik ber Bebaudefcagung bloß anmerkungeweife erwähnt, und jugleich beigefügt werben muffen, daß unter ber betreffenden Rubrit der Ubguge und Caften von dem gesammten Complexe des Gutes das dafür angesprochene Paffiv-Capital aufgeführt werben wird; benn nach bemfelben Princip, welches weiter oben vergleichungsweife jur Unterscheidung ber Erzeugungskoften bei ben Rubrifen bes Grunderträgniffes von ben bloß allgemeinen Regieund Bermaftungetoften, Laften und Abgaben u. f. m., angegeben morben ift, und nach welchem die Reparaturskoften fur bereits beftebenbe Bebaube - jeboch unter einigen Befchrankungen, welche balb unten hier werden angegeben werden - mit ben agricolen Erzeugungetoften gleichartig erkannt worben finb, kann auch bie Bermendung eines neuen Stammcapitals auf eine Sache, welche in ihrer Subftang als Begenfand eines eigenthumlichen Berthes bis jest noch gar nicht eriftirt, nicht unter bie nothwendigen Mittel ju ihrer fünftigen Aufrechthaltung, fondern muß als eine Laft angefehen und behandelt werden, welche von fammt= lichen Uctiv - Quellen bes Gntes gemeinschaftlich getragen werben muß.

Dieselbe Rücksicht kann auch ferner Statt finden und eine gleiche Berfahrungsweise nothwendig machen, wenn durch bestimmte Normen die Einbeziehung des Werthes von Wirthschafts- oder Fabriksgebäuden in die Schätzung nicht gestattet senn sollte. In solchem Falle wäre, um nach bem ausgesprochenen Grundsaße kein Object eines Landgutes ungeschätz zu lassen, und auch um eine richtige Cinosur zur Bestimmung der Reparaturskosten zu erlangen, der — dem ungeachtet materielle Werth dieser Gebäude, und zwar von jedem einzeln, nach den dafür hier aufgestellten Grundsäßen zu bestimmen, und bloß im Contexte selbst anzugeben, sosort aber auch die Abzuckquote für die Erhaltung des Gebäudes zu bezeichnen, deren Capitalsbetrag außerhalb des Contextes gegen den Rand der Geldcolonne hin ausgesett wird. Z. B. Ein instructionsmäßig umständ=

Bas den zweiten Rall anbelangt, ber ebenfalls eintreten kann, baß nämlich ein nothwendiges Gebäude wegen feinem berabgekommenen Bauftande, ober vielleicht wegen anbern, feinen Berth besonders berabfegenden Umftanben ein boberes Stammcapital gur Bedeckung feiner Erbaltungskoften vindiciren tann, ale das Capital feines Berthes ift; fo bleibt ber, bei bem vorigen Ralle erortete Schluß folgerecht, bag bie Aufrednung einer gewöhnlichen Erhaltungslaft ober Auslage mit Bernunft nur in fo fern gebacht werben tann, als burch biefelbe aus bem Begenfande, auf welchen fie verwendet wird, ein verbaltnigmäßiger Bortbeil ober Gewinn erzielt wird; baber Erhaltungsauslagen - bier fononim mit ben agricolen Erzeugungskoften - allezeit voraussegen, bag bas Capital berfelben geringer fenn muffe, als jenes bes Berthes ber Gache, für welle fie verwendet werden. Ein Uder mit negativem Ertrage tann weber in ber Landwirthichaft - permanent - gebacht, noch burfte Das bei demfelben entftandene Deficit anderen, einen baaren Ertrag abwerfenden Medern jur Caft gefdrieben merben. Ein Bebaube alfo, beffen eigentlicher Werth fich burch bie Ochagung negativ ausfpricht, fann bie Bebedung feiner, bas Capital bes Berthes überfteigenben Erhaltungstoften nicht in einer einzelnen abgefonderten, wenn auch ichon verwandten Rubrit, noch weniger aber in einer gang frembartigen finden, fondern es tritt bier confequenterweife bie Unwendung besfelben Berfahrens ein, welches bei bem erften Falle bestimmt worden ift. Golde, bas Landaut in feiner Gefammtheit in Unfpruch nehmende Muslagen Konnen auch nur ber Befammtheit feiner Befalle gur Laft fallen. Es mare bemnach j. B. ein, aus wenig bauerhaften Material erbautes, und dieferwegen häufigeren Reparaturen unterliegendes Birthichaftsgebaube nach feinem inneren Werthe gefcatt auf . 400 fl., fo wird biefer Betrag des Berthes in der Rubrit ber Gebaudefcakung immer ber Beldcolonne vorgemerkt; bas Capital fei= ner, auf einen jahrlichen Durchichnitt von 30 fl. - ober auf

## Rubrif 2.

Von der Schätzung des Acertandes.

## **§. 30.**

Machbem in ben meiften Rallen bas Uderland eine ber michtigften Rubrifen ber abzuschäßenden Candguter auszumachen pflegt, von melder ber Berth berfelben vorzäglich abhangt; fo ift bei einer gerichtlichen Schapung bie forgfaltigfte Benauigkeit erforderlich, um bie Beftimmung bes mabren Werthes ber Felber ja nicht zu verfehlen, ba auch eine geringe Abweichung von bemfelben in ber Gumme bes ganten Scha-Bungewerthes einen um befto bedeutenderen Unterfchied vernrfachen murbe, je ausgebehnter ber Umfang ber, aft auf mehrere bunbert, ja taufend Jod fich belaufende Flachenraum bes babei vorkommenden Aderbodens ift. Der Abichager muß daber fein Augenmert barquf richten, daß: A, jedes zu bem abzuschäßenden Candgute gehörige gelb nach Maggabe ber gefehlichen Eigenschaft, welche es befist, und ber Culturgattung, in welcher es benütt wird, in die Ochatung einbezogen, bem= nad, B, genau befichtigt und nach feinen Gigenschaften claffificirt; endlich, . C, nach feiner innern Ertragsfähigkeit gefcatt, und biernach fein mabrer Geldwerth bestimmt werbe.

## S. 31.

A. Die verläßliche Ueberzeugung, daß jedes, zur Zeit der gerichtlichen Abschähung im wirklichen Besitze des bermaligen Guteinhabers stehende Feld in die Schähung einbezogen werde, kann gegenwärtig, wo
die Acten der Catastral-Vermeffung und Schähung in Desterreich
nicht nur in Beziehung auf das Besitzthum der Grundflücke und Bebaude vollkommen geschloffen, sondern durch die weisen Bestimmungen

einer genauen Evidenzhaltung auch in bleibende Uebereinstimmung mit bem jeweiligen Thatbestande gesett worden sind, keinen Schwierigkeiten unterliegen. Es stellen sich in den Grundbesitstandesbögen sowohl als in den Evidenzhaltungshauptbüchern auf das Verläßlichste alle Theile des Grundbesitstandes dar, und besonders wird in den letztern die Zusammenstellung der Grundstücke nach ihren verschiedenen Culturgattungen bei der Abschähung einer jeden derselben die hündigste Uebersicht ihres Umfanges sowohl als ihrer einzelnen Bestandtheile (Grundpareellen) an die Sand geben.

Wenn demnach mit Gulfe biefer wichtigen und werthvollen Operate bem Abschäfter eine wesentliche Vorarbeit geliefert worden ift; so hat er bei der Prüfung derselben nur nach nachstehende- Untersuchungen anzustellen:

- 1. Welche gesetliche Eigenschaft ein jedes der, in dem Evidenzhaltungshauptbuche enthaltenen Grundstücke besitze. Da es nämlich die Form, und selbst die Wesenheit dieser gerichtlichen Abschäungen nothwendig macht, in die Schäung des eigentlichen Dominical-Körpers eines Landgutes nur jene Bestandtheile aufzunehmen, welche bei der Landtasel eingetragen sind, mithin unter der gesetzlichen Eigenschaft als Dominical gründe vorkommen, so hat der Abschäuer vor Allem nur diese benannte Gattung von Grundstücken aus dem Cataster auszuziehen und zusammenzustellen. Besinden sich darim außer deuselben voch freie Rustical-Ueberländgründe, so werden dieselben insbesondere in sin Verzeichnis gedracht, und die Schäung derselben, übrigens ganz nach den gleichen Grundsäsen wie bei den Dominical-Gründen, jedoch abgesondert, vorgenommen.
- 2. Darf bei gerichtlichen Schätungen auch bie Eigenschaft ber Dominical-Besitung felbst nicht unberücksichtigt bleiben. Ist dieselbe durchaus ein freies Allobium, so wird es für ben Absichäger in ber Regel genügend seyn, wenn er aus den erwähnten Catasstralacten sich von dem Umfange und den einzelnen Bestandtheilen des Grundbesitzes Gewisheit verschafft, aus welchen das Gut zur Zeit der Abschätung wirklich besteht. Betrifft aber seine Abschätung ein Fibeischmmiß-Gut; so kann er sich mit der Ueberzeugung des richtig erhobenen Umfanges und aller einzelner Grundbestandtheile noch nichtzusrieden stellen. Die gesesliche Verbindlichkeit, einen solchen Fideicommiß-Besit

qu allen Zeiten unverfürzt aufrecht zu erhalten, erforbert auch noch tie Untersuchung, ob nicht vielleicht in irgend einer Periode eine vorschriftwidrige Trennung und Beräußerung irgend eines Grundstückes von dem gesemäßig untrennbaren Ganzen geschehen seyn durfte? Bei solchen Fideicommiß-Entitäten sind baher auch noch alle, über den Umfang derselben aus früheren Epochen aufzusindenden Urkunden, Einlagen, Fassionen, auch die Josephinischen Grundmatrikeln und Ausmaßprotocolle genau nachzusiehen, mit den Acten des dermaligen Catasters zu vergleichen, und aus deren Zusammenstellung sich möglichst zu überzeugen, ob eine widerzechtliche Spolirung des Fideicommiß-Körpers etwa Statt gefunden habe, oder nicht.

- 3. Rann bas abzuschäßende Gut auch noch gang ober theilmeife aus Beben befteben. Die Urt biefer Leben, in wiefern und unter melden Berhaltniffen biefelben abgetreten oder erworben werden konnen, macht bierbei einen nothwendigen Gegenstand ber Untersuchung aus. In Rudficht auf bie Form, wie felbe in bie Ochapung aufgenommen werben muffen, gilt ber Grundfag, bag jebes abgefomberte leben ber Begenstand einer befonbern Ochagungeurfunde fenn muß; bie Shanung eines Sutes gerfallt bemnach in eben fo viele, ganglich von einander getrennte Glaborate, als in bemfelben leben enthalten find, daber es, wenn mehrere folde Leben gleichzeitig, ober einem Muodial-Bute beis gegeben angetroffen werden, unerläglich wird, ben Umfang bes Eigenthums jebes einzelnen Lebens mit aller möglichen Benauigkeit zu erheben, um bie Schatung eines feben berfelben abgefonbert vornehmen zu fonnen. Uebris gens tritt auch bei ben Leben die Mothwendigfeit ein, fich aus fruberen Documenten von der fortwährend aufrecht erhaltenen Integrität ihres Umfanges auf biefelbe Urt ju überzeugen, wie bei den Ribeicommiß = Butern ad 2. angegeben murbe, weil bem Lebenstrager gleichfalls bie gefegliche Berbindlichkeit obliegt, jede Berkurgung bes, ihm bloß gum Bruchtgenuffe abertaffenen Lebens ju vermeiben.
- 4. Endlich beschränkt sich die Evidenzhaltung bes Steuer=Cataftere bermal bloß auf jene Beränderungen, welche zeitweilig aus dem Bechsel der Grundbesiger hervorgehen, es ist aber ein ausgesprochener Grundsat besselben, die Abanderungen, welche in der Cultur ber Grundstücke sich ergeben, vor der hand nicht zu berücksichtigen. Es kann also der Fall eintreten, daß der Abschäfter einen oder den andern Grund bei

feinen Localiftrungen entweber gang ober theilweife anbers benütt antrifft, ale berfelbe jur Beit ber Cataftral-Abichanung befunden morden ift. In foldem Ralle bat er zu beurtheifen, ob bie Beranderung in ber bermaligen Cultur des Grundes gegen jene, welche auf bemfelben gur Reit ber Cataftral = Abichagung betrieben worben ift, vielleicht nur gu= fällig, momentan und vorübergebend fenn burfte, und aus ber Ratur berfelben der bald wieder erfolgende Uebertritt in Die frubere Cultur vorauszuseben ift; g. B. es wird eine Balbstrede, welche vorerft abgetrieben worden, mit dem fogenannten Brandforn bestellt gefunden, in welchem Falle er bie angetroffene Benugungeweise nicht ju beachten. braucht, fondern die Ochagung bes Grundes nach feiner eigenthumliden, im Catafter ausgedruckten Culturegattung vorzunehmen bat. If jedoch bie Umstaltung bes Grundes in eine andere Benütungsweife als bleibend und wefentlich verschieden von der früher bestandenen zu beurtheilen, g. B. ber Aufbruch einer Biefe gu Acter, ober auf Rebenausfag, bie Verwandlung eines Aderftudes in einen Obfigarten u. bgl., fo ift diefer Gegenstand bei feiner Localbesichtigung genau vorzumerken, und bas betreffende Grundfluck unter jene Culturgattung ju übertragen, nach welcher basfelbe gegenwartig benutt wirb. Ift bie Beranderung ber Benütungsweise nur auf einem Theile einer Parcelle geschen, fo muß beffen Umfang mit möglichfter Gorgfalt gemeffen, und boffen Untertheis lung mit Buchftaben bezeichnet werden, wobei es faum ber Ermahnung bedarf, bag ju biefem Endzwecke berjenige Theil eines verschieben cultivirten Grundftudes gemeffen wird, welcher ber fleinere und feiner Figur nach leichter ju meffenbe ift.

Es versteht sich wohl übrigens von felbst, daß die vorliegenden Besmerkungen und Regeln sich nicht allein auf das Ackerland, sondern auch auf alle übrigen Enlturgattungen, und, was die Rücksichten auf die verschiedenartige Eigenschaft eines Dominicals Gutes betrifft, auch auf deffen übrige Ertragsrubriken von trocknen Gefällen und Gerecksamen beziehen, mithin allenthalben so, wie hier bei dem Ackerlande gezeigt wird, in Betrachtung gezogen werden muffen.

S. 32.

B. Um nach S. 30 jebes einzelne, in die Schägung einbezogene Feld mit Erfolg und bem Zwecke gemäß befichtigen und nach feis

nen Eigenfcaften claffificiren zu tonnen, maffen ben Abicha-

a) Bur Besichtigung ber Felber wird sich berselbe burch Werfassung eines, aus ben obengebachten Evidenzhaltungs = Hauptbüchern des Catasters gemachten Auszuges nach den einzelnen Culturgattungen vorbereiten, wozu er die im S. 20 erwähnte und beigefügte Tabelle A benüßen, und bereits vor der Begehung der Gründe die Rubriken von 1 bis einsschlässen wird. Die Begehung selbst hat mit Zuhülsenahme der Cataskral — und in so fern selche allensalls vorhanden sind — auch versläßlicher Special Mappen dergestalt zu geschen, daß jedes Feld insbesondere, und — wenn es von größerem Umsange ist — auch von den Seiten und in der Mitte betreten und untersucht wird, denn selten wird ein Grundstück von weiterer Ausbehnung, besonders bei nicht vollkommen horizontaler Lage, durchgängig von gleicher Qualität seyn.

Bei dieser Begehung werden dann in die Rubriken 6 und 7 der Tabelle A alle jene Bemerkungen eingetragen, welche nach den nachttfolgenden Untersuchungsvorschriften für richtig erkannt werden.

- b) Es ist bierbei nicht bloß die Oberstäche des Grundes zu betrachten, sondern auf die Beschaffenheit des Grundes dis zu jener Tiefe Bedacht zu nehmen, welche nach Maßgabe seiner verschiedenen Erzengnisse zu ihrem Fortkommen erforderlich ist, zu welchem Endzwecke es bisweilen der Aufgrabung des Bodens an einer ober der andern Stelle bedürfen wird, um sich von der Beschaffenheit des Untergrundes zu überzeugen.
- c) Ferner ist nicht minber bie Lage eines jeden Feldes zu untersuchen, ob nämlich dasselbe hoch ober niedrig, eben oder abschüffig gelegen sei, ob es in bedeutender Entfernung vom Wirthschaftshofe, und durch Berge oder schlechte Bege von demselben getrennt liege, was beis bes die Bestellung koftspieliger und muhsamer macht, endlich ob nicht der Schatten naheliegender Wälder oder das Steingerble daranstoßenster Berge schäblichen Einfuß haben könne.
- d) Enblich ift zu beurtheilen, ob die allenfalls schlechte Beschaffen= heit des Feldes nicht mehr in der Vernachläffigung als in dem Boden selbst beruhe, und ob die Verbesserung des Feldes leicht oder schwer möglich sei. Denn wenn gleich die Industrie durchaus nicht in Anschlag kommen darf, so ist es doch sicher, daß ein schlechtes Feld, bessen Ver-

befferung fehr fcwer oder fehr koftspielig mare, immer noch geringer gesichatt werden muffe, als ein solches, zu beffen Berbefferung die Natur fich felbst barbietet, und nur einer geringen Nachhulfe bebarf.

Damit aber der Abschäfter bei diesen Localistungen sein Augenmerk auf alles Dasjenige richte, was ihm zu wissen und zu erforschen noth ift, nm sein Urtheil über die Classification der Grundstude sachrichtig zu begründen, und um die Classification selbst nach richtigen Principien selbstullen zu können, muß er rationelle Ansichten und Begriffe von den mannigfaltigen Einwirkungen des Bodens und der Lage auf die Production und das Gedeihen der Gewächse mit einem practischen, geschärften Uedwillicke paaren, der ihm schnelle Auffassung aller örtlichen Berhältnisse gibt, in wie weit sie mittels oder unmittelbar, wesentlich oder zufällig der beabsichtigten Benühung des Grundes durch gewisse Brüchte vortheilhaft oder schällich seyn, und seine nötzige Cultur erschweren oder erleichtern können.

Es ift hier keineswegs barauf abgesehen, einen softematischen Unterricht zu ertheilen, nach welchen demischen Grundschen bie verschiedenen Bestandtheile des Ackerbodens analytisch geprüft und erkannt, noch nach welcher Theorie die Substant, Entwickelung und Fortpstanzung der organischen Erzengnisse erklärt werden muffe, da ein früher erwordener hinlanglicher Unterricht über diese wichtigen Vorlausgeseht werden darfigbei jedem gebildeten Birthschaftsverständigen vorausgeseht werden darf. Die Tendenz dieses, bloß auf practische Unwendung jener Theorien gerichteten Werkes darf sich demnach damit begnügen, dem Geschäftsmanne bündige Andeutungen zu geben, welche ihm dasjenige nach dem jeweiligen Bedürfnisse der Umstände in das Gedächnis zurückrusen sollen, was ihn der wissenschaftliche Unterricht gelehret hat.

Der Abichager wird bemnach bei feinen Localiftrungen fein unverräcktes Augenmerk auf folgende Gegenstände zu richten, und nach benfelben fein Urtheil über den relativen Werth der Grundstücke wechseleitig gegeneinander festzustellen haben:

1. Auf die Beschaffenheit des Bobens. Um dieselbe entssprechend beurtheilen zu können, ift es nothwendig, die vorzäglichsten Erdarten und Mineralstoffe zu kennen, aus welchen jeder Acerboden in verschiedenem Mischungsverhaltniffe besteht, welche Einstüffe einer jeden Erdart an und für sich und in ihrer Verbindung mit anderen auf

die Erzengung der Begetabilien zukommen, endlich wie fich bie ganftige ober unganftige Einwirkung jeder einzelnen Erdart unter den verschiedenen Berhaltniffen der brtlichen und climatischen Lage, so wie auch auf die mannigfaltigen organischen Erzeugniffe anders madificiet.

Man unterscheibet im Ackerboden: Die Kiesel=, Thon- und Kalkerbe, zuweilen auch die Bittererbe, einige metallische Substanzen und Säuren, dann jene zusammengesetzte, zur Fruchtbarkeit unerläßlich nothwendige Materie, welche unter dem Namen Humus, Dammerbe, Modererbe (vegetabilisch animalische Erbe) bekannt ist.

Reine diefer Erdarten kann rein und bloß für sich allein im aconomischen Boden bestehend gedacht werden, indem der producible Grund immer. eine Mischung mehrerer oder aller genannten Erdarten enthalten muß, wenn er zum Standpuncte für organische Erzeugnisse geeignet seyn soll. Es wird also hier in gedrängten Umrissen die wesentlichste Charakteristif dieser einzelnen Substanzen vorausgeschickt, und hiernach die vorzüglichsten Mischungsarten derselben nebst ihrem Einstusse auf die Gewächse angegeben.

Die Riefelerde tommt nebft bem Thon am baufigften in allen Theilen ber Grundoberflache vor; fie findet fic auch in der Afche ber organischen Körper, und bilbet die Grundlage aller barten Steine, welche am Stable Funten geben; allein fie befteht in der Ratur niemals rein. Ihre verschiedenen Farben erhalt fie von den beigemischten Metallornden. Die mannigfaltigften Werbindungen geht fie mit bem Thon ein. Im gang reinen Buftande bilbet fie ein weißes, gefomace und geruchlofes, icharfangufühlendes Pulver, ift weber im Baffer, noch in ben meiften Gauren auflobbar. Mit feuerbeftanbigen Laugenfalgen fcmilgt die Richlerde ju Glafe gufammen. Gine Erfcheinung bei derfelben ift das, mit einem Phosphorgeruche verbundene Leude ten, wenn zwei Riefelfteine bart an einander gerieben merben. In oconomischer Begiehung unterscheidet man fie nach ihrer Form als Stein, wenn fie in größeren jufammenhangenden Daffen fich vorfindet, und awar als Quary mit frostallinischen, glasartigen Theilen, welche fic in edige Stude gerfprengen laffen; als Granit, Oneus und Dot phyr, wo fie in ihren vericbiebenen Busammenfegungen die Urgeburge bildet, obicon Granit auch im fiachen Cande vorkommt) ferner als

Belbfpath, von blattrigem Gewebe und meiftens rotblicher Karbe, in rautenformige Stude fpringend; ferner findet fie fich als Sand in aroberen ober kleineren Rornern vor, welcher mabricheinlich aus bem Quarge entstanden ift. Dach der Große diefer Korner, ihrer Durchfichtigkeit und Rarbe untericheidet man ben eigentlichen Riefelgrund. Grandfiesel, wenn bie Rorner von der Große einer Erbie ober Bohne find, ben. Quelle ober Mauerfand, welcher aus fleineren. flaren und gefärbten Rornern besteht, und nebft bem Gootter meiftens ben Untergrund folder Chenen ausmacht, melde fruber das Beet eines Rluffes gebilbet baben; endlich Rlugfand, melder aus den allerkleinften Theilen besteht, völlig bindungslos, und daber leicht vom Binbe beweglich ift. Das Mittel zwischen bem Sande und ben eigentlichen Steinen macht ber Schotter, und ein Grund, welder baufig mit folden Schottertheilen vermengt ift, wird ein Steinfeld, fo wie ber reichlich mit Gand angefüllte Boden Ganbboben genannt.

Die Gigenicaft ber Riefelerbe, baf fie vom Baffer wicht erweicht und aufgelost werben fann, fonbern basfelbe in ihren Zwifchenraumen durchfintern oder verdünften läßt, ohne dasfelbe zu binden, ferner daß fie gegen alle atmofpharifchen Ginfluffe unthatig ift, ebenfo auch ber Luft und der Barme ungehinderten Butritt gwifden ihre ungufammenbangenben Theile gestattet, macht ben Grund, in welchem fie vorherricht, troden, brennend. Diefer Mangel an Cobaffon zwischen ben einzelnen Theilen bes Sand- ober Riesgrundes gestattet bemfelben nicht, eine Scholle ju bilben, baber konnen bie Burgeln ber Pflangen in ibm feinen feften Standpunct, feinen Schut gegen die Ginfluffe ber Utmofphare finden. Eben fo wenig finden bie Dungerstoffe in ibm die nothige Binbung, ihre fraftigften Theile werden entweder mit einemmale an die Pflangen abgefest, und diefe badurch überreigt, ober fie verfintern burch bie Zwischenraume nuplos in bie Tiefe, und verdunften in bie Atmosphäre. Je größer übrigens die im Schotter enthaltenen Steine find, befto mehr erichweren felbe auch bie mechanische Bearbeitung bes Bodens mit den Ackerwerkzeugen.

Die Thons oder Alaunerde. Diese Erbe fommt eigentlich als Sauptbestandtheil des bekannten Thons vor, wovon sie auch ben Ramen erhalten hat, obschon sie in ihrem gewöhnlichen Zustande im Acker-

boben nie rein, sonbern eine Mischung ber Alaun: und Riefelerbe ift. Als Alaunerde bildet fie auch mit der Sowefelfaure einen wefentlichen Bestandtheil eines, unter dem Namen Alaun bekannten Salzes.

Die Thonerbe ift nachst ber Rieselerde in der größten Menge vorshanden, und am meisten über den Erdboden verbreitet. Im vermischten Bustande kommt sie fast mit jeder andern Erdart vor, und findet sich auch in großen Lagern unter der Oberstäche der Erde, sie macht einen großen Theil selbst der meisten Steinarten aus, und ist in einigen vorwaltend. Die organischen Körper enthalten dieselbe nur in sehr geringer Menge. Sie ist in Beziehung auf Ziegelbrennerei und Verfertigung von Töpferwaaren sehr wichtig, daher ihre genaue Kenntniß, abgesehen von dem vorzüglichen Range, welchen sie für die Landwirthschaft behauptet, böchst nothwendig ist.

Obidon die reine Thonerde nur burch die Chemie kunftlich erzeugt wird, fo barf boch bie Darftellung ihrer Eigenschaften als reine Erbart nicht vernachläffigt werben. Gie ift eine weiße, fanft anzufühlenbe, pulverformige Oubftang, welche gwar teinen eigenthumlichen Geruch befist, aber boch, auf die Bunge gebracht, ein eigenes Gefühl hervorbringt, welches aus ber Ginfaugung ber Feuchtigfeit ber Bunge burch bie Thonerbe entftebt. Ein abnliches Gefühl bringt fie auch bervor, wenn . fie als ein feiner Staub in bie Dafe gezogen wirb. Der eigenthumliche" Geruch, welchen ber robe Thon, befonders wenn er angehaucht ober angefeuchtet wirb, von fich gibt, ift ber reinen Thonerbe nicht eigen, und man bat ihr folden unrichtig beigemeffen. Gegen bas Baffer außert die Thonerde eine weit ftartere Angiehung, als alle anderen Erbarten, indem fie bavon mehr guruchalt. Gie befist alfo die größte mafferhaltende Rraft; fie fdwillt im Baffer auf, bilbet mit bemfelben einen flebrigen, formbaren Teig, ber im Trodnen fich jufammenzieht, und in ber Sige in grifferen Maffen riffig wird. Gie nimmt bas Baffer zwar langfam auf, halt es bann aber eben fo hartnadig zurud. diesen Eigenschaften ergibt sich auch ber Ginfluß des Thonbobens auf die Begetation.

Der Thon ift sowohl im trocenen als im naffen Buftanbe beträchtlich schwerer als bie Ralferbe, seiner Dichtheit wegen widersteht er bem Ginbringen ber Luft und ber Barme, bie Samen ber Pflanzen feimen im Thougrunde spater, und erstiden ganglich, wenn fie tief untergebracht werben,

beswegen nennt ber Landwirth ben Chongrund einen ich meren und todten Grund. Die Bermefung bes Dungers geht im Thongrunde gleichfalls langfam por fich; feiner Schwere und Rabigfeit megen im naffen, und feiner Barte megen im trodnen Buftanbe ift er nur ichmer gu bearbeiten, er ballet fich beim Umbrechen in große Rloge und Balfen, und ift baber ein gaber, Elößiger Grund; mabrend bes Bertrockens verhartet und gerfluftet er, bekommt Riffe, gerreift und entblöft bann bie Wurzeln ber Gemachfe, und heißt in Unfebung biefer icablicen Gi= genichaft ein riffiger Grund. Der Thon lagt megen ber Cangfamfeit, mit welcher er bas Baffer aufnimmt, basfelbe auf ber Dberflache fteben, wodurch er verfauert, die Gaat aber erfauft wird, er beift in folder Begiebung auch fauerichlechtiger Grund. Aus ber nämlichen Urfache, und weil ber Thonboden unter allen ber fchlechtefte Barmeleiter ift, ichmilgt auch ber Schnee auf bemfelben nur langfam, baber er ein Kalter, fpater Grund genannt wird. Dagegen wirkt auch bie Sipe und Trodenheit auf ihn am langften nicht ein, die Pflanzen erhalten fich bei Durre barauf am bauerhafteften, ohne welf ju merben, baher ermirbt er fich auch den Namen fuhler Grund. Der Buche ber Pflanzen auf ihm geht febr langfam vor fic, bafur gewinnen fie an Rraft und Starte, und werden mehr jum Fruchtetragen bisponirt, baber ber Thongrund auch mit Recht den Namen Getreibeboden, BBeigengrund befitt. Seboch muß auch diefer Boden unter allen nicht nur mit ber meiften Unftrengung, fonbern auch am öfteften und mit bem größten Fleiße bearbeitet werden, weil er fonft nicht nur fcnell wieder verhartet, fonbern auch am meiften geneigt ift, neben ben baraufgebauten nugbaren Pflangen Unfrauter hervorbringen.

Die Ralker be ist eine ber in ber Natur am häufigsten anzutreffenden Substanzen. Sie findet sich in mächtigen Gebürgen zusammengehäuft, und bildet mit anderen Erdarten und metallischen Oryden verbunden eine große Menge von Mineralkörpern. Sie findet sich aber auch häusig in den Thieren, und die Knochen und Schalen derselben sind größtentheils daraus gebildet. Sie macht ebenfalls einen Bestandtheil der Gewächse aus, denn sie wird in seder vegetabilischen Asche angestroffen. Endlich findet sie sich auch in den meisten natürlichen Wassern aufgelöst. Die Kalkerde gehört zu den alcalischen Erden, und sie zeigt ähnliche Eigenschaften mit benen der Alcalien. Sie hat eine große Neis

gung, sich mit ben Sauren zu verbinden, und da fie dieselben überall antrifft, so figden wir sie auch überall mit denselben verbunden. Borzüglich sind es die Schwefelfaure und die Kohlenfaure, welche in Verbindung mit der Kalkerde angetroffen werden, und die lettere insbesondere ist es, mit welcher sie im öconomischen Voden verbunden vorkommt, und in dieser Verbindung kohlensaure oder milde Kalkerde genannt wird. Sie bildet auch als solche die Grundlage des Kalksteins, der Kreide, und den vorwaltenden Vestandtheil vieler and deren Mineralien.

In ihrer Verbindung mit der Ochwefelfaure bildet die Ralferde ben Gpps, ein ichwer auflösliches, milbes, gang geschmacklofes, erbiges Mls gewöhnliche öconomifche Erbart in ihrer Berbindung mit Rohlenfaure, oder in ihrem milben Buftande, ichluckt die Ralkerde bas Waffer begierig ein, halt es aber nicht feft, und lagt es balb mie= der fahren; fie gibt daher einen trodinen Grund, melder bei Durre unfruchtbar ift. Die Ralferbe ift leichter als jede andere Erbart, fie gerfallt in ber freien Luft, und macht im Boden vorzuglich bie Stauberde aus; mit Baffer angefeuchtet bilbet fie feine haltbare Scholle (Gleba) und gerfallt leicht wieder im Staub, befregen gitt fie auch ben Burgeln feinen feften Standpunkt, und wird ein leichter, trodner Grund genannt. Die Ralferde begunftigt die Bermefung aller vegetabilifden und animalifden Gubftangen: ber Stoppeln, der Burgeln des Untrauts, des Dungers u. f. w.; in diefer Sinficht ift fie wieder ein lebendiger Grund. Da in ihr aber ber Dunger nicht anhalt, und gleichsam verzehrt wird, fo ift fie auch wieder ein fcmader Grund, ein Sungerland. Gleich wie die Kalkerde das Baffer nicht festhält, fo gibt fie auch die Nahrungestoffe an die Pflangen nicht minder fcnell ab, und hierdurch geschieht es, bag biefe anfangs mit Mahrung überftopft werben, fpater aber daran Mangel leiden. Die Ralterde ift übrigens jum Betriebe des Pflangenwachsthums bie thatigfte von allen Erdarten, jumal wo es.an Baffer und Dunger nicht gebricht.

Die Vittererbe oder Talkerbe, welche im reinen Zustande niemals angetroffen wird, ist zwar über dem Boden bei weitem nicht so allgemein verbreitet, wie die vorbenannten Erdarten, dennoch findet sie sich im Meerwasser, in den Salzsohlen, in den thierischen Körpern mit Phosphorsaure vereinigt, in der Asche der meisten Gewächse, und macht wohl auch im Ackerboden, verbunden mit Gauren ober anderen Erdarten, bisweilen einen zufälligen Bestandtheil aus. In ihrem ge- wöhnlichen, kohlensauren Zustande ist sie völlig geschmack- und geruchlos, sie bildet, mit Wasser benett, eine wenig zusammenhängende Masse, die bald wieder austrocknet, sie ist gleich der kohlensauren Kalkerde in reinem Wasser unauflöslich, dagegen wird sie von allen Saucen ebenso wie jene aufgelöst, und gibt mit der Schwefelsaure das bekannte Vitterfalz. Die Fossilien, in welchen die Talkerde einen beträchtlichen Untheil ausmacht, lassen fich fettartig anfühlen, und haben gewöhnlich von dem beigemischten Metalloryden eine schmußig grüne Farbe.

Die reine, kohlen faurefreie Bittererbe aber unterscheistet sich sehr merklich vom Kalk. Sie ist nicht agend, nicht alcalisch wie bieser, es entsteht keine Erhigung, wenn man sie mit Waffer übergießt; der Brei, welcher baraus entsteht, wird bei seiner Austrocknung nicht hart und zusammenhängend, und liefert auch, mit Sand verwengt, keinen Mörtel. Sie scheint das Wasser einzuschlucken und mit sich zu vereinigen, aber nicht es zu verdichten, oder in Kristalle zu verwandeln.

Unter ben im Uderboden vorkommenden metallischen Gubftangen verdient junachft bas Gifen eine Erwähnung. baufig, und zwar befonders im Thonboden, in verfchiedener Geftalt Das Gifen ift entweder als faurefreies Ornd in verschiebenen Graden ber Orndation in weißer, gruner, ichwarger ober rother Karbe mit ber Thonerde innig verbunden, und ift die Urfache der verichiedenen Farbung bes Thons, oder es fommt mit verfdiedenen Lehm. arten als toblenfaures Ornd vor; endlich findet es fich auch mit Schwefel. und Phosphorfaure verbunden vor, mo es im erften Falle die Gubftang bildet, die man gewöhnlich Bitriol, ben Boden, in bem es vorban= ben ift, daher vitriolischen Boben nennt. In großerer Menge bem Boden beigemengt, und befonders in bumpfer, eingeengter Lage, wo ber Butritt ber atmosphärischen Luft, fo wie der Ubzug bes Waffers verhindert mird, wirkt es der Begetation nachtheilig und todtlich. Mit ber Phosphorfaure verbunden findet fich bas Gifen in dem Foffil, welches man Ur - ober Ortftein - ober Biefenerg nennt; basfelbe verwitters zwar und vermengt fich zuweilen mit der Ackerkrumme, wo es, der Luft ausgefest, feine ber Begetation icalliche Eigenfcaft allmählich gu

verlieren icheint, boch gehört ein Erbboden, wo fich der Ortstein flach unter der Oberfläche findet, allemal zu den ichlechteften und unfruchtbarften,

Diefes, im verocherten ober verfaltten Buftanbe im Aderboben vorkommende Gifen ift es, welches bemfelben auch eine fo taufchnbe, fowarzliche Farbe mittheilt, bag biefelbe leicht fann mit berjenigen vermechfelt werben, die von ber fo nublichen, bie Pflanzenvegetation allein belebenden Faulerde (Bumus) hervorgebracht wird; allein bie fcmarggraue, von den Dungerftoffen erzeugte Farbe unterfcheidet fich bennoch mefentlich von jener, welche bas Gifen bem Boben ertheilt, indem erftere in der Trockenheit afchgrau wird, ber von Gifen fcmarg gefarbte Boden aber feine Karbe auch im trodinen Ruftande nicht veranbert. Gifenhaltige, fcmarge Erbe mirb im Brennen roth. Das Gifen ift ein vorzügliches Bindungsmittel ber Erbarten, und benimmt bie Rabigfeit, fich mit ben Beftanbtheilen ber atmospharifden Luft und mit bem Baffer zu verbinden; eifenhaltiger Thon ichluckt wenig Baffer ein, erweichet fich in bemfelben meniger, trodnet und verhartet ichnell; eifenbaltige Erdeloge verwittern und gerfallen nur hochft langfam an ber Luft; bas baufige Gifenornd macht ben Boden fprode, jum Unfühlen icharf und unartig; eifenhaltiger Boben ift im trodnen Buftanbe bart, und nur bei beständiger Feuchtigkeit weich genug, um bearbeitbar ju fenn.

Mineralische Brennstoffe, Erbharge, Corf find im unsgerfesten Zustande der Begetation unschablich.

Der öconomische Boben ift aber nicht selten verfäuert, wie bieses bei Moor- und Torfgrunden und bei nafliegenden Neckern und Biesen der Fall ift. Die Gäuren tödten alle öconomischen Pflanzen, und laffen nur schlechte, ungesunde Gewächse aufkommen. Moorige und torfartige Grunde haben nur wenig Zusammenhang, sind in der Nässe schwammig, und trocknen in der Siße ganz aus. Der schäliche salpetrige (salnitrige) Boden gibt sich durch den weißlichen, weißgrauen und gelblichweißen, mehlartigen Beschlag zu erkennen, womit die Erde überzogen ist. Die in einem solchen Boden befindliche Salpetersaure tödtet, zumal in Berbindung mit Eisen, die Gewächse, und zerstört die Burzeln der Bäume. Die Salpetersaure erzeugt sich gewöhnlich in schweren, eisenschussen. Die Salpetersaure Ebongrunden, wenn der Zutritt der Luft gehemmt ist, wie dieß in thonigen Gärten und Grunden

zwischen Saufern, hohen Mauern und niedrigen, geschloffenen Lager ber Fall ift, wo kein Luftwechsel Statt findet. Gewöhnlich ift dann ein solcher Boben nicht nur ein salpetriger, sondern auch eine erfti- Genber Grund.

Uebrigens herrschen über nichts so viele Migverständniffe, als über ben falnitrigen Grund, weil die gewöhnlichen Landwirthe jeden Fehler bes Bodens, von welchem sie keinen Begriff haben, dem Salniter zuzuschreiben pflegen, und baber auch solchen Boden falnitrig nennen, der es ganz und gar nicht ist; daher man in Betreff dieser Benennung wohl auf der Huth senn muß.

Die Fruchtbarkeit bes Bobens bangt aber von feinem Gehalte an Nahrungsftoffen ab, welche allein in bem Sumus enthalten find. Die Erdarten felbft, aus welchen der boonomifche Boden befteht, bilden eigentlich bloß ben Standort ber organischen Gubstangen, zu beren Reimung, Entwicklung und Ausbildung diefe Erdarten als folche gwar mittelbar beitragen, infofern fie nach Umftanden der Lage und der übrigen außeren Potengen burch ihre mannigfaltigen Mifchungeverhaltniffe mehr ober weniger geeignet find, den Begetabilien die, ju ihrem Bedeihen erforberlichen Rahrungestoffe juguführen, und fie bis auf ben gehörigen Grad ben Ginwirkungen bes Lichtes, ber Barme, ber atmospharifchen' Luft und des Baffers zu erponiren, jedoch liegt der eigentliche, materielle Rahrungsftoff ber Gemachfe in jener, von den Erbarten febr verschiedenen Gubftang, welche man fehr unrichtig Pflangen-, Damm-, Faul- oder Modererde benannt hat. Diefe lodere, gerkrummelnde Materie ift beinahe über die gange Oberflache bes Erdforpers verbreitet, und darin mit ben Erbarten mehr ober weniger vermischt; fie felbst ift aber feineswegs eine Erbart, fondern eine Mifchung und Mengung bochft verschiedenartiger Stoffe, und wird als ein Product der Faulniß aus thierifden und vegetabilifden Gubftangen erzeugt. Gleich wie fle eine Erzeugung bes organischen Lebens ift, fo ift fie auch die Bedingung bes Lebens; fie gibt bie Nahrung dem Organismus; ohne biefer Materie lagt fich baber fein individuelles Leben, wenigstens ber vollfomm= neren Thiere und Pflanzen auf dem Erbboden benten. Alfo mar Tod und Berftorung der Erhaltung und Bervorbringung neuen Lebens burchaus nothwendig. Be mehr Leben ba ift, um fo mehr erzeugt fich von biefer Materie, und je mehr fich wieder beren erzeugt hat, um befto

mehr ift Nahrung des Lebensorgans vorhanden; sie ist also das jum Theile entmischte, aber nicht gänzlich desorganisirte Begetabil; sie bilbet eine große, allgemeine Pflanze ohne Organisation, und trägt die anderen Pflanzen nur auf sich und nährt sie, wie eine Knospe vom Stamme genährt wird, oder wie ein Cactustrieb auf Rosten des alten Blattastes. Die hellere Einsicht der neueren Zeit hat diese Materie also in ihren Bestandtheilen kennen, und sie von den Erdarten wesentlich unterscheiden gelehrt, daher sie nach Thaer's Vorschlage gegenwärtig den Namen Humus führt, um jeden irrigen Nebenbegriff bei ihrer Benennung zu beseitigen.

Dieser humus, als ein Product der Faulnis und Verwesung thierissicher und vegetabilischer Substanzen, stellt sich als schwärzliche, im trockenen Zustande pulverige, angefeuchtet aber schmierige und fettartig anzufühlende Masse dar, die sich zum Theile schon im Wasser auflöset, und basselbe färbt.

Der Hunus nimmt das Waffer in großer Menge auf, und halt es fark an sich; er hat wenig Zusammenhang; er zieht aus der freien Luft die Feuchtigkeit an sich, und verbindet sich begierig mit einem ihrer Bestandtheile — dem Sauerstoffe; er erwärmt sich, der Sonne auszgeset, am schnellsten, verliert aber auch die empfangene Wärme wiesber schnell.

Der humus ift dem Boden nach Berschiedenheit der Umstände auch in verschiedener Mächtigkeit beigemengt. In niedrig gelegenen Wäldern und Vertiefungen ist er oft einige Klafter tief angehäuft, in höheren Gegenden erstreckt er sich oft kaum etwelche Boll tief in die Oberstäche des Bodens, auf dem Gipfel der höchsten Berge mangelt er gänglich; wegen der Lockerheit und specifischen Leichtigkeit wird er sammt ber feinen Stauberde durch Wind und Baffer von den Unböhen in die Liefe gebracht, und von den Fluffen in die Marschländer übersetzt. hin und wieder wird er auch von Sandstrecken unterbrochen. Der humus ist aber in seinen Birkungen sehr verschieden nach ben eigenthümlichen Bestandtheilen derjenigen Substanzen, aus deren Verwesung er entstanden, und nach Verschiedenheit der Grundarten, denen er beigemischt ist.

Der Humus ist öfter auch im torfartigen, verfauerten Zustande als faurer humus vorhanden, wodurch seine ernährende Kraft verloren geht, bis er durch zwedmäßige Mittel verbeffert und entsauert wird. So wahr es ift, daß im Allgemeinen der Werth und die Gute bes Bodens mit der Menge des Humus in geradem Verhältnisse steht, so würde doch ein Boden, welcher ganz aus Humus bestünde, zum Ackerslande nicht tauglich seyn; es würde ihm nämlich in der Trockenheit die Bindung sehlen, daher derselbe durch Wind als Staub verweht würde, bei anhaltendem Regen aber würde er in Schlamm zersließen, an der Oberstäche zwar schnell wieder abtrocknen, ohne jedoch das häusige Wasser aus der Tiefe zu entlassen. Die Oberstäche der Wurzeln wäre der Luft ausgesetzt, während die tiefer gehenden von der Nässe litten. Ist aber der Humus durch Erdarten, zumal durch Thon, hinlänglich gebunden, so vermag er im Verhältnisse seiner Menge die Pflanzen um so reichlicher zu nähren.

So nothwendig die hier vorausgeschickte Darftellung der einzelnen Erdarten so wie des zulest beschriebenen Grundstoffes aller Pflanzennahrung war, so genügt doch deren Kenntniß allein zur Beurtheilung des öconomischen Bodens nicht, weil in demselben keine dieser Erdarten rein und unvermischt, sondern immer in Berbindung mit einer oder mehreren andern gefunden wird. Die gewöhnlichsten Benennungen und Kennzeichen dieser mannigfaltigen Bermischungen, wie auch die Verschiedenartigkeit ihres Einflusses auf die Begetation muffen demnach bei der Beurtheilung des Bodenwerthes als eben so nothwendige Prämissen vorausgesetzt werden.

Diefe Mifchungen laffen fich auf folgende Sauptabstufungen gurude fubren:

In dem landwirthschaftlichen Boden schlägt gewöhnlich der eine oder der andere Bestandtheil an jenen Erdarten, aus welchen derselbe zusammengesest ist, vor, und nach der Gattung dieses vorherrschenden Bestandtheils wird der Boden entweder Sand- oder Thon- oder Kalkboden genannt.

Der Sandboden. a) Der aller Bindungsmittel entblößte lofe Flugsand ift von allen der schlechteste, weil in ihm alle, bei der Riefelerde angegebenen Nachtheile für die Beschützung und Beförderung des vegetabilischen Lebens Statt haben, ohne durch Consistenz der in ihren Einwirkungen entgegengesetzten Thonerde neutralisitt zu werden.

b) Der Grand- ober Schotterboben, ein Gemenge aus grobam Sande mit wenig Thonerde und vielen Steinen, wird um befto

nachtheiliger in feinen Birkungen, je größer und zahlreicher die Letteren in bemfelben vorhanden find.

- c) Der gemeine Sanbboben, welcher bei vorherrichendem Sande zwar wegen eines Untheiles von Lehm in der Feuchtigkeit gering zusammenhängt, im trockenen Zustande aber wieder von selbst zerfällt
- d der lehmige Sandboden, in welchem etwas mehr Thon als im vorigen, jedoch immer noch mit vorherrschendem Untheile an Kiesselerbe, vorkommt, und welchem bisweilen auch einige Kalkerbe beiges mischt ift, wodurch derselbe in der Feuchtigkeit eine murbe, leicht zerz reibliche Scholle bilbet, ohne sich bei der Austrocknung zusammenzuballen und zu verhärten.

Der Thonboben. a) Der eigentliche Thonboben, unter ben meisten Umständen für die landwirthschaftliche Production der gunsstigfte, wird derjenige genannt, in welchem der zwar vorherrschenden Thonerde eine hinreichende Menge von feinem Sande, manchmal auch etwas Kalk, beigemengt ist, daß derselbe, im feuchten Zustande gespfligt, zusammenhängende Schollen bildet, die sich später durch die Egge nicht ganz ohne Mühe zerkleinern lassen.

- b) Der Letten, oder Lettenboben, wenn dem Thon eine vers baltnismäßig größere Menge von grobem Stande beigemengt ift.
- c) Der Lehmboben, beffen Schollen noch fest zusammenhangen, und in der Sige sogar zusammenbacken; er besteht aus verhältnismäßig mehr Thonerde und weniger grobem Sande als der vorige.
- d) Ziegelthon, Klaiboben, beffen Theile fest zusammenhangen, und beffen Schollen durch gewöhnliche Ackerwerkzeuge nur zerstückt, aber nicht zerpulvert werben können, welcher mithin alle, der Thonerde eigenen nachtheiligen Einwirkungen auf die organischen Beswächse am meisten außert, und dieß um so mehr, wenn bisweilen in demselben noch Antheile an Eisenornd gefunden werden; er enthält übrigens die meiste Thonerde, mit einigem feinen Sande vermischt.

Der Kalkboben. a) Mergelgrund, eine Mischung von Thon und Kalk unter verschiedenen Verhältniffen des Untheils an letterem von 1/6 bis 1/2, nach welchem derfelbe entweder Thon mergel oder Kalkmergel benannt wird, Sandmergel aber, wenn dem Thon und Kalk noch eine größere Menge Sandes beigemischt ift. Seine Ei-

genschaften richten sich nach dem obwaltenden Mischungeverhaltniffe seiner Bestandtheile; doch dient derselbe als Kalkmergel, auf seinem ursprünglichen Lager, zwar der Begetation keineswegs besonders zuträgelich, als kunstliches Verbefferungsmittel entgegengefester Bodenarten durch Aufführung und mechanische Vermengung mit denselben.

b) Rreibegrund, ein fur bie meisten landwirthschaftlichen Gewachte höchst kummerlicher Boben, besteht aus einer folchen Verbindung von Kalk und Thon, in welcher von ersterem mehr als die Halfte enthalten ist.

Das bestmögliche Mischungsverhältniß der einzelnen Bestandtheile des Boonomischen Bodens im Allgemeinen ausmitteln zu wollen, wird immer ein vergebliches Bemühen bleiben, weil bessen relativer Berth auch noch von anderen äußeren Umständen und Einstüssen bedingt wird; baher

2. nebst ber Beschaffenheit ber Oberflache bes Bobens, als eigentlicher Standort ber Gemachse, auch noch ber Untergrund berückfichtigt werden muß.

Untergrund, Unterlage heißt biejenige Erdlage, welche gunachst unter ber zu Tage brechenden Schichte liegt. Die Unterlage hat
einen entscheidenden Einstuß auf die Tragbarkeit des Boonomischen Bobens. Nach allgemeinem Gesichtspuncte soll sie weder zu bindend, noch
zu locker seyn. Sie vermag aber auch durch ihre entgegengesetten Eigenschaften die Nachtheile der oberen Erdschichte zu mildern: ein lockerer, sandiger Boden leidet weniger von der Dürre, wenn seine Unterlage Lehmgrund ist, und der schwere Thongrund empfindet die Nachtheile der Nasse weniger, wenn er eine sandige Unterlage hat. Dagegen
sind steifer Ziegelthon und steiniger rother Schotter, we die obere Erdschichte nur seicht ist, allezeit gleich schlechte Unterlagen.

3. Sat das Elima auf das Gedeihen der Gemachse einen vorzüglichen Einfluß, und es kann auch auf den relativen Werth des Boschens selbst wesentlich einwirfen. Unter Elima versteht man die, jeder Gegend eigenthumliche Witterung und Temperatur der Atmosphäre, den Grad und die Dauer der Wärme sowohl als der Kälte in den einzzelnen Jahreszeiten, die Menge der Regenfälle und Gewitter, die herrschenden Winde. Man unterscheidet in dieser hinsicht ein warmes,

Faltes, gemäßigtes, feuchtes, trodenes, windfilles und windiges Clima.

Bie das Clima warmer und trodner ift, steigt ber Werth bes Thonbobens, wie aber jenes feuchter und kalter wird, fallt sein Werth, bagegen geminnen Kalk- und Sandgrunde im feuchten Clima, und ver-lieren im warmen und trodnen.

4. Die örtliche Lage bestimmt gleichfalls bas beffere ober ichlechtere Fortkommen ber landwirthschaftlichen Gewächse, und verändert ben Berth ber Grundmischung, welche in ben gleichen Bestandtheilen für eine Lage ganz angemeffen, für bie andere schäblich werden kann.

Die Oberfläche des Bodens liegt entweber eben oder abhängig.
Der ebenliegende Boden kann das Waffer, welches er aus ben atmosphärischen Niederschlägen erhält, nur durch Versintern oder durch das Verdünsten verlieren; der ebenliegende Boden wird auch we= niger erwärmt, als der gegen die Sonne geneigte. Dagegen ist die Cultur des ebenliegenden Bodens in der Regel leichter und bequemer, die ihm zugeführten Nahrungsstoffe gehen nicht durch Ubspühlung verloren, derselbe ist, wenn er nicht von Gebirgen umgeben wird, dem Zutritte der Luft gleichförmiger geöffnet.

Der abhängige Boben gewinnt bei einer sanften Reigung gegen die Sonne ben Vortheil des leichteren Absates der überfluffigen Feuchtigkeit in die Tiefe, dann einer senkrechteren Einwirkung der Sonnenstrahlen auf seine Oberfläche, und im letteren Falle auch durch den Sout gegen den Anfall der Stürme aus den kalteren Bonen; er verliert aber auch, je steiler seine Neigung ift, um destb mehr und schneller an der oft so nöthigen Feuchtigkeit, selbst an seinem Humus und der gelockerten Ackererde durch das Abspühlen in die Tiefe; er entbehrt alle Vortheile der Einwirkung der Sonne, wenn seine Neigung gegen die Schattenseite gerichtet ist; er ist endlich mühfamer zu bearbeiten.

Hieraus ergibt sich, daß ein mäßiger Abhang gegen Guben dem wafferhaltigen Thonboden eben so gut zu Statten kommt, als dieser Ubhang einem ohnehin hisigen Kalk- und Sandboden nachtheilig ift. Dagegen schadet die ebene und flache Lage dem schweren Thonboden, und kommt dafür dem Kalk- und Sandgrunde zu Statten.

Eben fo ift im Gebirge, in Begiebung auf bie Gattung ber Pro-

bucte, vorzüglich auf die Richtung Bebacht zu nehmen, nach welcher bie Grunde fich neigen. Mur die Sonnenfeite kann mit Bortheil zu Ader-land verwendet werden, mahrend die Schattenfeite bloß für Balber, höchstens für Wiesen geeignet ift.

Wo Weinbau besteht, ift man mehr als irgendwo aufmerkfam, bag ber Abhang bes Sugels ober Berges, ber mit Reben bepflanzt werben soll, sich gegen Guben ober Gudosten neige, ba ber Wein in jeber andern Lage schlechter gebeiht.

5. Bu ben Umgebungen, welche auf die Temperatur und Besichaffenheit ber Luft, mithin also auch auf die Production Ginfluß haben, gehören nahe und entfernte Berge, Balber, Gumpfe, Gen. Holzgebirge, welche einen großen Theil des Jahres hindurch mit Schnee bedeckt find, erkalten ungemein die Gegend, und weil sie nicht nur im Berbste, sondern auch im Sommer nicht selten beschueit werden, so gefährden sie durch Nachtfröste die Cultur zarter Pflanzen. Sind aber die hohen Verge nicht zu nahe, und dabei so gelagert, daß sie für die gegebene Gegend die kalten Nordwinde abhalten, so tragen sie zur Erhaltung der Wärme bei, die von der offenen Südseite kommt.

Dichte Balbungen erzeugen häufig Nebel, und machen baber bie Luft feucht und kalt. Dagegen ist bas unmäßige und zwecknibrige Ubtreiben ber Balbungen wieder sehr schädlich; werden biese in Ebenen und auf trocknen Sügeln kahl abgetrieben, so sind die Binde durch kein Sinderniß abgehalten, nach allen Nichtungen über die ganze Strecke zu streichen, wodurch biese zu trocken, und — wenn der Boden sandig ist — auch zu durr wird. Werden jedoch die Baldungen in Gebirgsthälern, besonders gegen die Sonnenseite, mäßig gelichtet, so erwärmt sich die Luft, und das Clima wird milber.

Diefelben Einwirkungen haben Sumpfe und Seen auch auf die nahe gelegenen Grundstücke theils durch ihre Ausbanftungen, wodurch sie bie Luft mit Nebeln schwängern, das Clima feucht machen; bisweilen auch die Grunde durch ihr Austreten unter Waffer segen; baher ihre Nachbarschaft einem hisigen, leichten Grunde wohl zu Statten kommen, einem kalten, bindenden Grunde aber um desto verderblicher werben wird.

6. Da es dem Abichager wesentlich darum zu thun fenn muß, zur Berichtigung feines Urtheils über die Beschaffenheit und ben Berth ber

in Untersuchung ju ziehenden Grande von allem Rugen zu schöpfen, was ihm über die mannigfaltigen Verschiedenheiten berselben Andeutungen geben kann; so wird er bisweilen sich auch in der Lage befinden, einen Schluß auf die Productionsfähigkeit eines Grundes im Allgemeinen aus dem Anblide der barauf wild wachsenden Pflanzen zu ziehen.

Im Gangen gibt wohl icon ber angetroffene Buchs ber Baume und Straucher, welche allenfalls auf einem Grundstücke fteben, ihre Art, ihre Starke und Gesundheit, ihre Bezweigung, die Reinheit ihrer Rinde, eine ber sichersten Unzeigen von der Gute des Bodens.

Borguglich aber lagt fich aus ben, im cultivirten Boben gewöhnlich einheimischen Unkräutern auf bie Grundeigenschaften eines Felbes foliegen, jeboch ift es nicht genug, bag folde Pflangen einzeln und verfummert dafteben, fondern fie muffen in Menge und uppig barauf vortommen. Go zeigt die fleine Felbbiftel - serratula arvensis - einen fruchtbaren, fraftigen Lehmboden, ber großblattrige Suflattig - tussilago petasites - einen thonigen, ber gemeine Suffattig - tussilago farfara - und bie wilbe Brombeere - rubus caesius - einen mergligen Lehmboben, ber Suhnerbarm - alsine media - bie Ganfebiftel - sonchus oleraceus - ber glattschotige Beberich - sinapis arvensis - einen lockeren, fraftvollen Boden an, mogegen ber knotige Beberich - raphanus raphanistrum - auch auf ichlechtem, magerem Boden wachft, mit welchem auch bie Logelwicke - vicia cracca - fich zufrieden ftellt, ber gelbe Sopfenklee - medicago lupulina - aber einen falkhältigen Lehmboben anzeigt. Sauerampfer - rumex acetosa - und noch mehr alle Schilf- und Binfenarten fint fichere Merkmale von undurchlaffenbem Untergrunde und Verfaverung des Bobens burch Baffer.

In den gewöhnlichen, viel zu unbestimmten Ungaben und Bezeichnungen von gutem, mittlerem und schlechtem Boden, oder der
eben so vagen, einseitigen Distinction der Bodenverschiedenheit nach den
Gattungen der darauf gewöhnlich erzeugten Früchte, als: starker oder
schwacher Weizenboden, Roggenland, Haferland wird dem
bisher Gesagten zu Folge der verständige und umsichtige Abschäger keis
neswegs die gewünschte Befriedigung zu erlangen einsehen, weil in der
oberstächlichen und bloß relativen Bezeichnung von gut, mittelmäßig oder
schlecht gar kein bestimmter gründlicher Begriff sich darstellt, indem hier

offenbar nur bie außere Erfcheinung fur bie Urfache fubftituirt mirb, ber Urfachen aber, wie oben gezeigt murbe, von welchen im Gingelnen fo wie in ihrer Bufammenwirkung bas beffere ober fcblechtere Bedeiben ber Culturpflangen bedingt wird, fo vielerlei find. Uebrigens wird fic ber gewandte Practifer in ber Beurtheilung ber mefentlichften Berfchiebenbeiten bes oconomifden Bobens einen folden richtigen Ueberblick zu berichaffen miffen, bag er burch langere Ginubung icon in feinen außeren Sinnen einen ziemlich verläßlichen Magftab bazu erlangen wirb. Ochon burch ben Ruftritt und bas Aufflopfen mit bem Stocke mirb er einigermaßen die Grade ber Bebundenheit des Bodens - ob gaber Thon, milber Lehm - oder lofer Sand barin vorherrichen - ju erkennen miffen. Much zeigt ihm eben dieß die Beschaffenheit ber Erdeloge nach frifchet Beackerung, und die leichte Trennbarkeit ober der Biberftand alterer Rloge giemlich verläglich an. Mittels bes Berreibens gwifchen bem Daumen und dem Zeigefinger kann man bas Behaltniß bes Thons gur grobfornigen Riefelerde ermeffen. Die Liefe ber Uderfrumme erkennt man burch bas Ginftogen mit einem Stocke, ober auch an Graben, mo bie obere Erbicichte ausgeworfen ift; felbft Maulmurfsbugel konnen barüber belehren.

Beita sich bei ber Abschätzung ferner ein, nach seinen natürlichen Bestandtheilen nur mittelmäßiger Boden durch anhaltende industriöse Cultur in seiner Eigenschaft auf einen solchen Grad wesentlich verbessert, daß ihm die gleiche Ertragsfähigkeit mit Gründen von besserer natürlicher Beschaffenheit bleibend beigemessen werden darf, so kann derselbe diesen an sich besseren Gründen gleichgehalten, dagegen muß ein, burch längere Verwahrlosung dergestalt herabgebrachter Grund, daß derselbe mit der Producibilität anderer Gründe von gleichen natürlichen Bestandtheizlen ohne Anwendung außerordentlicher und kostspieliger Culturmittel nicht gleichgeachtet werden kann, mit Gründen von natürlich schlechterer Qualität verglichen werden.

Die richtige Auffaffung und Beurtheilung aller hier bargeftellten harakteristischen Merkmale und Unterschiede des nach feinem Productionswerthe zu schägenden Bodens ist der Gegenstand und Endzweck der Localisirung (Beaugenscheinigung). Der Absichten, welche der Abschäfter hierdurch zu erreichen streben soll, sind zwei; nämlich er soll einmal alle Eriterien der Productionsfähigkeit jedes einzelnen Grundes

absolut erforschen, um sich überhaupt mit benfelben genau bekannt zu machen, und ben richtigen Maßstab zur kunstverständigen Bestimmung des Werthes aus der untersuchten inneren Beschaffenheit des Grundes und seiner örtlichen Verhältnisse zu finden; zugleich aber muß er alle diese Eigenschaften der einzelnen Grundstücke relativ beobachten und erforschen, d. h. er muß bei der Prüfung derselben immer auch darauf sehen, welche Eigenschaften in gleichem Grade mehreren zu untersuchens den Gründen zugleich zukommen, und in welchen Merkmalen sich dieselschen von anderen Gründen unterscheiden, d. h. er muß die Gründe classisieren.

Die Classification besteht bemnach in der Erforschung, Prüsfung und Bestimmung jener inneren, harakteristischen Merkmale, welche mehrere Grundstücke einer und berselben Culturgattung in bem abzuschätenden Landgute miteinander gemein haben, und durch welche sie eben auch wieder von anderen Gründen bieser Culturgattung, vortheilhaft oder nachtheilig, sich bleibend unterscheiden. Auf diesem Wege wird er zu einer gründlichen Beschreibung der einzelnen Classen geleitet werzben, und einer jeden derselben alle jene Grundstücke anzureihen im Stande sen, unter welchen er eine gegenseitige genaue Aehnlichkeit in ihren wesentlichen Bestandtheilen und übrigen auf die Production einwirkenben Berhältnissen gefunden hat. Die Mannigsaltigkeit in den gegenseitigen Abweichungen dieser Eigenschaften wird ihm die nöthige Anzahl der aufzustellenden Classen zeigen.

Es ergibt sich hieraus, daß die Anzahl der Classen, welche bei einer Culturgattung angenommen werden soll, sich im Allgemeinen nicht festsesen läßt; doch durfen dieselben niemals zwecklos vervielfältigt werben, sie muffen sich gegenseitig durch scharfe, bleibende, in der Productionsfähigkeit, Bewirthschaftungsweise oder auch Verschiedenartigkeit der Producte charakteristisch unterscheidende Merkmale gehörig absondern; von der andern Seite sollen sie aber auch nicht durch willkührliche Zusammenschmelzung in ihrer innern Wesenheit differirender Grunde ungebührlich beschränkt werden.

Endlich ift bei der Aufftellung der Claffen für die Grundftucke bei einem Candgute niemals ein anderer Maßstab vor Augen zu halten, als derjenige, nach welchem der Unterschied in der Extragefähigkeit zwisichen ben Grunden derfelben Culturgattung bei dem abzuschäßenden Cand-

gute, ohne alle Rudficht auf das relative Werthverhaltnis berfelben au Grundstüden außer dem Umfange desselben, sich ausspricht. Es muffen aber wohl sogar auch, wenn z. B. bei einem und demselben Gute von größerer Ausdehnung zwei ober mehrere, in ihrer Bestellung getrennte, mithin in der Bewirthschaftung verschieden modificirte Sofe vorkommen, abgesonderte Claffisicationen, für jeden einzelnen Wirthschaftshof insbessondere, aufgenommen werden, und dieses um so mehr, wenn dieselben durch ihre Lage von einander ganzlich getrennt sind, und unter abgesons derter Verrechnung stehen.

## S. 33.

C. Nach bem, im §. 30 vorgezeichneten Gange folgt bem Acte ber Claffification die Schäpung eines jeden Feldes nach feiner innern Ertragsfähigkeit, und sonach die Ausmittelung seines wahren Geldwerthes. Hier sind also zwei verschiedene Geschäfte zu berücksichtigen: Einmal die Ausmittelung des qualitativen und quantitativen Erträgnisses an Früchten; dann die Bestimmung des reinen Geldwerthes dieser Früchte über Abzug der, zu ihrer nachhältigen Erzeugung und Zugutmachung erforderlichen Auslagen, oder mit anderen Worten: die Darstellung des roben und des reinen Ertragswerthes der Gründe im Gelbe.

Nach diesen, für alle Culturgattungen oder Ertragsrubriken bes Grundes und Bodens bei einem Landgute geltenden allgemeinen Prämiffen wird hier die Anwendung derselben auf bas Acerland gezeigt.

Die erfte Aufgabe besteht also in ber Ausmittlung bes wirklischen, ben Gigenschaften angemeffenen Ratural-Ertrages eines jeden Felbes. hierbei find folgende Regeln zu beobachten:

a) She man zur Bestimmung schreiten kann, wieviel von einer oder der andern Fruchtgatung auf einem Acer erzeugt werden könne, ist es nothwendig, sich zu unterrichten: welche Früchte auf demfelben regelmäßig erbaut werden. In dieser Bedeutung ist hier die oben stehende Bezeichnung des qualitativen Verhältnisses der Producte zu nehmen, nämlich die Gattungen, Arten der, auf einem gewissen Belde erzielten Früchte, nicht ihre innere Güte, Preiswürdigkeit, welche erst in der zweiten Abtheisung in Frage kommen wird.

Diefe Gattungen der Producte muffen theils durch die Localbefich= tigung, theils aus den Rechnungen, theils auch aus der bconomischen Beurtheilung ber Berhaltniffe bes Bobens und ber übrigen mitwirkenden Umftanbe mit Bewißheit conftatirt werden. Das Sauptproduct bes Acerlandes bleiben jederzeit die Getreidefruchte, baber felbe bier Die Sauptfruchte benannt werden. Es fragt fich alfo: welche Betreibefruchte ober Sauptfruchte werden auf dem, in Uns terfuchung ftebenden Felbe gebaut; wie folgen biefelben in einer Reibe von Sahren aufeinander, ober nach bem gewöhnlichen Runftausbrucke: Birthichaftscurs wird beobachtet? In ben meiften Fallen aber werden als Zwischenfruchte neben ben Cerealien oder Sauptfruchten auch noch andere - fogenannte Rebenfruchte - gebaut. Diefe find fo wie bie Sauptfruchte nach ihrer verschiebenen Gattung, bem 3mede, für welchen fie gebaut werden, (3. B. Widengemenge, Rlee - ob blog ju Diehfutter, ober auch jur Gamengewinnung?) bann nach der Frequent ihrer Wiederkehr in bemfelben Relde gu unterfuchen. Benn auf folde Beife der Ubichater mit Gulfe ber Rechnungen, gefammelten mundlichen Ungaben und feiner eigenen Prufung an Ort und Stelle fich überzeugt bat, welche Saupt- und Rebenfruchte, und in welcher Aufeinanderfolge dieselben bei dem abzuschäßenden Landgute besteben, so darf er babei auch nicht überseben, aus ben Eigenichaften der verschiebenen Felder und mittels des Localbefundes ju erforfchen, ob die gleiche Fruchtfolge, b. b. die Cultur fammtlicher erhobenen Saupt- und Mebenfruchte auf den gangen Complex bes in Schägung fallenden Aderlandes fich ausdehne, ober ob nicht bie Erzielung gemiffer Fruchte fich auf eine bestimmte Claffe der Meder beschränke, bagegen in irgend einer andern Claffe, ber Grund und Localverhaltniffe megen, teine Unwendung leibe. Go g. B. ift es nicht genugent, aus ben Rechnungen ben factifchen Unbau ber fammtlichen vier Sauptkornergattungen, bann bes Klees, der Kartoffeln als Mebenfruchte entnommen zu haben; es muß auch noch genauer beurtheilt und aus den mehrerwähnten Behelfen möglichft bestimmt erhoben werden, ob nicht g. B. der Beigen-, Gerfteund Rartoffelbau nur ben Felbern ber beften Claffe gufommen, indeß auf jenen ber minderen Claffen mahricheinlich ein bloger Roggen- und Saferbau angetroffen werden wird. Der Abschäßer hat also in diefer feiner ersten Aufgabe die Gattungen der gebauten Früchte classen= weife zu bestimmen.

b) Ift er mit feinem Urtheile vollkommen im Reinen, welche

Früchte als wirklich bestehend für eine jebe einzelne Classe angenommen' werden muffen, so tritt natürlich die Frage an die Reihe: wie groß darf die Quantität bes Ertrages einer jeden gebauten Frucht auf einem bestimmten Felde angeschätt werden? In der richtigen Lösung dieser Frage beruht der entscheidendste Werth der ganzen Schätzung, baber es nicht überstüffig senn wird, darüber gründliche Andeutungen und Regeln vorzuzeichnen.

Im Allgemeinen betrachtet stellt sich bei Untersuchung des quantitativen Erträgnisses als erster Grundsatz dar, daß von der Gleichartigkeit der Verhältnisse zwischen den Gründen einer und derselben Classe nothwendig auch eine gleiche Ertragsfähigkeit, also dieselbe Menge oder Größe eines bestimmten Productes erwartet werden muß, mithin daß die Erforschung und Anschätzung des quantitativen Ertrages classenweise vorzunehmen sei.

Da die innere Ertragsfähigkeit eines jeden Bodens jum Magftabe ber Ochatung ju bienen bat, fo folgt baraus, bag berfelbe nicht nach bem Musichlage eines einzelnen Jahres genommen merben burfe, benn biefer kann und muß fast immer entweder ju boch oder ju niedrig ausfallen. Um fowohl zwischen bem Darimum vorzüglich gefegneter, ale bem Minimum unfruchtbarer Jahre ein richtiges Mittel gu finden, ift es eben auch nothwendig, aus Rechnungen und anderen Behelfen einen mehrjährigen Durchichnitt zu ziehen. Durchichnitt wird um fo verläglicher ju einem mabren mittleren Refultate führen, aus je mehreren auf einanderfolgenden Jahren derfelbe gebilbet wird, und ba in ber Regel bie Bewirthichaftung bes Uderlandes nach gemiffen Umtriebeperioden (Rotationen) geschieht, innerhalb melder ber Unbau einer jeden der gebauten Fruchtgattungen auf demfelben Felde menigstens einmal eintreten muß: fo folgt baraus, bag ber bedachtfame Abschäßer gur Erforschung eines mittleren Ertragedurchschnittes burch wenigstens zwei - oder noch ficherer brei folche Rotationen die Ernteausschläge nachsuchen und combiniren muß. Wird z. B. bas gewöhnliche Dreifelber = Onftem beobachtet, fo muffen die Rechnungsburchichnitte von wenigstens fe che, ficherer aber von neun unmittelbar vorhergegangenen Jahren gezogen werden. Da bei dem, möglichst auf positiven Belegen ju begrundenden Ucte ber Naturgl= Ertragefcabung bas Factum fo genau und verläßlich als es bie Umftanbe geftatten , ims

mer guborberft in ben Birthicafterednungen aufgefucht werben muß, fo kann bie forgfältige. Prufung berfelben, fie mogen auch wirklich bisweilen weitschichtig und ber manderlei Formen biefer Rechnungen megen befdmerlich icheinen, boch niemals vernachläffigt merben. beutlichen und zweckbienlichen Ueberficht zu gelangen, konnen bie bei S. 20. lit. D und E angeschloffenen Tabellen benütt, in diefelben aus ber Tabelle A (ju S. 20) die nach ihrer angetroffenen Culturgattung claffenweife zusammengeftellten Grundvarcellen übertragen, und fonach die übrigen Rubrifen ber Tabelle D über Samenbedarf und Ernte im Beftroh u. f. f., individuell von einzelnen Grundftuden, jedoch bergeftalt ausgefüllt werben, daß fur jedes einzelne Grundftuck fo viele Zeilen gegeben werden, ale Jahrgange ber Ertrageerhebung burchgeführt werden follen. Da es gewöhnlich vorausgefest werden fann, daß bei einer nur halbmegs ordentlich geführten Birthichaftsrechnung aus ben Unfaat- und Ernte-Registern biefe Daten speciell von jedem einzelnen Grunde aufgefunden werden konnen, fo darf auch die großere-Beitläufigfeit eines folden individuellen Huszuges megen ber, gerabe in diefem genauen Extracte beruhenden vorzüglichen Beweiskraft für die gange Schapung niemals vernachläffigt werben. Um jedoch ben Entfall an Rornern aus einem gewiffen Ernte=Quantum ju bestimmen, lagt fich aus den gewöhnlichen Tenn= oder Abdrufch = Registern teine andere Nachweisung als eine generelle von einem gangen Wirthschaftshofe überhaupt erwarten; es muß baber befriedigen, wenn in die Sabelle E bie Gummen ber erhaltenen Korner aus ben, im Geftrobe erhobenen Rechfungen nach ber Reibenfolge ber Sahrgange eingestellt wird, um hieraus ben Schatungeburchichnitt eines Jahrganges fur fich, und am Ende den Sauptdurchichnitt aller Jahre ju gieben. Das practifche Urtheil des Abichagers und andere vorgefundene Daten muffen baber ju einer consequenten Bestimmung führen, wie groß bie Schuttung in ih= ren Abstufungen nach ben Claffenunterschieden für jede einzelne Claffe angenommen werden burfe, um in ber Befammtheit wieder auf basfelbe Ertrageresultat ju gelangen, welches in bem Sauntburchichnitte aller Claffen enthalten ift.

Sat fich der Abichager burch biefe Rechnungsauszuge die möglichfte Ueberzeugung von gem Thatbestande verschafft, so vergleicht er diese Ausschläge der mehrjährigen classenweisen Durchschnitte mit den, an Ort und Stelle beobachteten und in Vormerkung gebrachten Eigenschaften ber Grunde von jeder Claffe, wie solche in ihren mannigsaltigen Einwirkungen auf die Productionsfähigkeit des öconomischen Bodens im S. 32 ausführlich angegeben worden sind, und stellt eine genaue Prüfung an, in wie weit sein Urtheil als Aunstverständiger die unbedingte Annahme jener Rechnungsdurchschnitte bestätige, oder vielleicht zum Theile anders modificire. Die Grunde, welche ihn zu einer solchen Abweichung bestimmen, stellt er sonach jenen Ausschlägen aus den Rechnungen entgegen, und er wird hierdurch, wenn er nach rationellen und dabei auch practisch richtigen Ansichten vorgegangen ist, seinen definitiven Aussspruch über das wahre mittlere Productionsquantum einer jeden einzelnen Bodenclasse glaubwürdig zu begründen im Stande sepn.

Es übrigt nun fur biefen erften Theil bes Ochabungsgeschaftes nichts anderes mehr, als burd Berechnung zu bestimmen, welches Refultat aus bem gefundenen, ober durch eigenen Ochagungsausspruch feftgefellten mittleren Ertrags = Durchschnitte von einem bestimmten Grund-Rucke ober von mehreren berfelben zusammen fich ergeba, wenn biefer Matural= Ertrag auf bas Flachenmaß eines gewöhnlichen nieberofferreidifden Jodes von 1600 Quadrat=Rlaftern umgelegt wird. Ein jedes einzelne Grundproduct wird fodann fo oftmal vervielfaltigt, als es in ber vorgefundenen Rotation vorkommt, und die Summe mit der Rabl ber Jahre bivibirt, welche bie Rotation umfaßt. Ein Beisviel wird gur Erlauterung bienen. Es feien bei einem Birthichaftshofe mit 80 30ch Medern der erften Claffe neunjährige Rechnungsauszuge gebildet morben; bie Fruchtfolge babe fich breifelbrig mit Beigen im erften -Berfte mit Rlee im zweiten - Futterflee im britten - wieber Beigen im vierten - Safer im fünften - reiner Brache im fecheten -Roggen im fiebenten - Safer im achten, und wieder reiner Brache im neunten Jahre bargeftellt. Geine Berechnungen haben, übereinftimmend mit ber oconomifden Probabilitat, Die Ertragefummen von biefem Gefammt : Areale, reducirt auf ein 30ch, alfo ges ftellt, daß bei bem Beigen 16 Degen,

bei bem Roggen 18 3

bei ber Gerfte 18

bei bem hafer 24 0 »

und bei dem Rice 40 Centner entfallen find: fo theilt er we-

gen der erhobenen nennjährigen Fruchtfolge b jedem ber obigen Producte mit 9, verdopp bei dem, in der Rotation zweimal vorfor fer, und er wird als das Erzengniß jedes

Bom Beigen 35% Dege

Vom Roggen 2

Von ber Gerfte 2 -

Bom hafer 53/9 > und pom Rice 44/9 Centn

Uebrigens ift zu bemerken, daß das Str Ertrage von Grund und Boden nicht in Unsch pflegt, weil es als Compensations - Artikel für zuzuführenden Dunger angesehen wird.

§. 34.

Das zweite, im vorigen S. erwähnte Ge Rellung des rohen und des reinen Ertra

Diefes Geschäft beruht auf folgenden & Reihenfolge, wie fie hier angegeben und umft gefammelt, combinirt und angewendet werden

a) Da es für das Erste nothwendig ift, auszumitteln, denjenigen nämlich, welcher de eines bestimmten Grundes ohne Rücksicht auf erforderlichen Kosten, beigemessen werden soll, §. 33) festgesetzt worden ist, welche Gatti die Schägung eines gewissen Grundes einzube sich nunmehr darum, den Localpreis dersel

Die Erhebung dieses Localpreises Periode geschöpft werden, welche der jum Grunde gelegt worden ist, denn fi den Preise der Producte soll eben so gu dereiben ein billiges, mittleres Maß beoba in dere Erfahrung als wahr aus, daß örtlig dereibene dessen desen so sehr auf in sehr gesegneten werden dessen andere P and the series TIGHT TO WELL THE or I was the first to imies sid sid sem me in Laurence matic de De Den forgestes tasting ter Beient im ein ILCOM METERS 11 ernb mar ders Burn Laufide, 314 11leier, be P-- . ter firmere ber & efinder fram Ess gent nicht ja jeman urfiårs, um mit Werrie gegen bie m

einen belligen Abgup

b) 3ft bie Mo
für diejenigen Pr
worben find, voll
wendung auf
beren Monne
ift.
ben

6.0

35/9

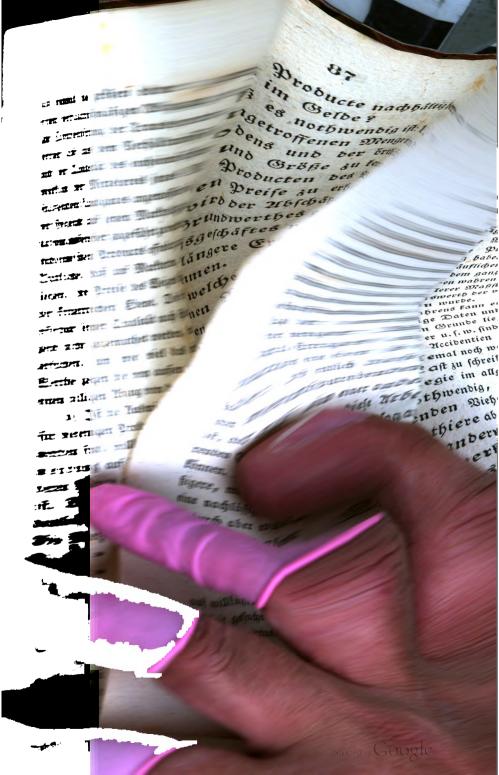

bag einmal die größere ober geringere Entfernung biefes Marktvlates einen verhältnigmäßigen Abang von dem erhobenen mittleren Markpreife jur Compensirung der Transports, Mauth- und Abmaftoften erheischt; ferner baß aus bem Berbaltniffe ber Erzeugungemenge gur Confumtion und ber Qualitat bes einheimischen Productes erwogen werden muß, ob mirtlich ber Mittelpreis jenes Marktplages fur bie Erzeugniffe bes gu icabenden Candautes angemeffen fei, ober ob nicht jur Dedung bes Bedarfs ber Segend auf jenen Marktplat gleichnamige Fruchte von befferer Qualitat von außen ber jugeführt ju werben pflegen, gegen welche die Qualitat bes einheimischen Products offenbar jurudfteht. Go g. B. ift es eine bekannte Thatfache, bag auf Marktorten, welche in einer rauben Gebirgsgegenb liegen, die Preife bes Beigens bober fteben, als auf den Martten in ber kornerreichen Cbene. Diefe boberen Preife konnen jeboch bem, boch offenbar feiner Qualitat nach folechteren Producte berfelben Gebirgegegend nicht jugemuthet werden, fondern bier wird es nothwendig ju unterfuchen, um wie viel bas einheimische Product in feinem inneren Berthe gegen die von außen jugeführte Frucht jurudftebe, und biernach einen billigen Abzug von bem Marktpreife zu machen.

b) Ift die Ausmittelung billiger, mehrjähriger Durchschnittspreise für biejenigen Producte, welche bei einer Claffe ber Gründe angeschätt worden find, vollkommen zu Stande gebracht worden, so tritt ihre Anwendung auf die gegebenen Producte nach dem Maße ein, in welchem deren Menge als einjähriger Ertrag von einem Joche bestimmt worden ist. Das im S. 33 gegebene Beispiel wird das Verfahren hierbei dentlich machen:

| 35/9        | Megen              | Weizen     | à   | 2   | Ħ.         | 24  | fr. | geben  | •   | ٠   |       | • | 8    | fl.   | 32    | fr. |
|-------------|--------------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|---|------|-------|-------|-----|
| 2           | *                  | Roggen     | à   | 1   | , <b>»</b> | 36  | *   | *      |     | •   | •     |   | 3    | *     | 12    | *   |
| 2           | *                  | Gerfte     | à   | 1   | *          | 12  | *   | *      | •   | •   |       |   | 2    | *     | 24    | *   |
| 53/9        | ھد                 | Hafer      | à   | 1   | *          |     | ×   | ٠ 🚜    |     |     | ٠     |   | . 5  | *     | 20    | *   |
|             |                    | Rleehei    |     |     |            |     |     |        |     |     |       |   |      |       |       |     |
| <b>Oo</b> r | 1 <b>ac</b> h ergi | bt sich de |     | inj | ähı        | ige | rob | e (obe | r S | Śru | to =) | E | rtra | g v   | oń    |     |
| Ein         | em Joch            | Mcter in   | 1 ( | Bel | be         | zu  | •   |        |     |     |       | • | 21   | fl. 4 | 411/2 | fr. |

c) Da es fich jedoch barum handelt, jum Behufe einer Schätzung ben reinen Capitalswerth eines jeden Beftandtheils von bem Landgute zu erheben, so bleibt hier noch in Beziehung auf den Grund und Boden die sehr wichtige Frage zu löfen: Welche Mittel werben er-

forbert, um die angeschätten Producte nachhaltig hervorzubringen, und welches find die Roften bafur im Gelbe?

Diese Frage lehrt, baß es nothwendig ift: 1. die jur Erzeugung bestimmter Producte in der angetroffenen Menge und Gute mit Rucksicht auf die Verhältniffe des Bodens und der örtlichen Lage erforderlichen Mittel nach ihrer Gattung und Größe zu kennen; und 2. für dieselben eben so wie es bei den Producten des Bodens die Aufgabe war, die in der Gegend bestehenden Preise zu erheben.

Mur auf diesem Wege wird der Abschäßer zu einer mahren, grundlischen Darftellung des reinen Grundwerthes gelangen können, und gerade in diesem Theile des Schägungsgeschäftes wird am meisten sein personlicher richtiger Tact, sein durch langere Erfahrungen erworbener practischer Ueberblick in Unspruch genommen.

1. Um zu bestimmen, welche Mittel erforderlich sind, um gewisse Producte in der angetroffenen Menge und Gute auf einem gegebenen Boden nachhältig zu gewinnen und zu Gutem zu machen, muß für das Erste distinguirt werden zwischen allgemeinen Regie- (Verwaltungs-) Kosten, welche zugleich auf mehrere verschiedene Rubriken eines Landgutes — ohne Beschränkung auf eine besondere Culturgattung — Bezug nehmen, deren Zweck Aufsicht, Verrechnung, nicht aber mechanische Mitwirkung und Theilnahme an den Mitteln zur Production ist, und zwischen solem materiellen Bedürfnissen, welche zur Cultivirung des Bodens in jeder einzelnen Culturgattung an und für sich, ferner auf Beischaffung des nöthigen Samens oder sonstiger Erfordernisse, wie der Weinpfähle, des Gypses, endlich zur Einerntung und Herstellung der Früchte in den eizgentlichen Zustand ihrer Werthbarkeit — wie das Dreschen — nothe wendig sind.

Die Auseinandersetzung der Verwaltungs- ober Regiekoften wird später in einer eigenen Rubrik abgehandelt werden; hier handelt es sich, bei jeder Culturgattung insbesondere, und zuvörderst also bei dem Ackerstande, nur um die Angabe und genaue quantitative Vestimmung der eis gentlichen Bewirthschaftungskoften im engern Sinne.

Bor ber naberen Erörterung bes, zur genauen, thatsachlichen Erbebung bes materiellen Culturaufwandes einzig richtigen Borganges muß noch in Kurze erwähnt werden, bag nach alterem herkommen bie Ausmittelung berjenigen Gelbsumme, welche zur Darftellung bes reinen

Ernastweiths de Prince an den. wene at in minger. In seminar with minger and the seminar with the State de Seminar and the seminar and alignments. Del presentations States and the seminar angular and desired in in the control of the seminar angular and the control of the seminar and installed exists and installed exists.

िक क्या में साम क्यांका कार कार कार कार कार्यकार कीय refinnt u der Kennumannes der dermetten Samme auf derfinne me Colonielle income and Beingeninge and die mengeliege Receimman ii de Sussenicher de Lutin. ii de verlanderinge Sullme der Production at die Andersonien und in der reducti aber niebrigeren Gundt ber Cultur eibft. Tinn biefen Certainen waren. E mit bie Diche eine Bentrichtung auf en Bent gefall meine. ma den Ninnen-Comp im Conne auer der Junge me Coine die minima f Tisa, sie de de desim angamente field arminon over witten Kantlien, at die femen oder inwit Combefauffennen bie nich fiele mitenen ober auch bie eine Lige ber verfreitbeite Germaffinde fin be berfichtige Armeite the senior different crimber, or in Citema end to min - Emme en grante unerfre fint abe te person mann and the first manyous Communication and the first kane, w entin beie dimen icht wien Jan im Sant две вешенинава Опрейн на в порен бего. if when it eine andere beite indereiten Befreit. fine. De prima kan bu friamen du En 100 more Photos miras infinenciaen Cultur en vermanne ins eine undbiogigene Cultur brigegen fartere Befat Dutund aber murbe - bei einer gleichfermige menantwandes ale Mastian der Culturfiste emer geringeren, bie nothling nererfiemmer belegt werben. Ein aniberet, gmar mit auf willführliche Sum legifteit gefiner mib alier Guitmeaufin

ger fein here

q

21

De\_

de

tes

Digitized by Google

stand. Man brachte auf folde Beife einmal von ber rechnungsmäßig arhobenen Befammtfumme bes Rornererträgniffes bie jahrlichen Abgaben an Matural-Deputaten fur die Beamten, Maier, Gefinde, an Futter fur bas Rieh nebft bem Gamenbebarf in Abichlag, und jog biefelben von dem Ratural = Ertrage ab. Bon biefem, jum Berkaufe erubrigen. ben, und ju Belbe angeschlagenen Korner = Refte murben nach ben Erbebungen aus den Rechnungen alle jene Gelbbetrage abgezogen, welche auf Behalt und Bohn fur die Birthichaftsbeamten, Maier, Dienftleute, ferner auf Cohn fur Taglohner ober fremde Buge, Profeffioniften, fur die Erhaltung ber Arbeitswerkzeuge u. f. f. Bezug haben, Die Summe Diefer Koften von jener bes Geldwerthes ber verkauflichen Fruchte abgejogen, ber Reft mit der Summe ber Joche von bem gangen Areale bes Uderlandes getheilt, und biefer Quotient fur ben mabren Durchichnitt bes reinen Ertrages angefeben, welcher als mittlerer Magftab gur Bertheilung auf den höheren oder niedrigeren Ertragswerth der verschiedenen Claffen nach ihrem Abstufungegrade angenommen murbe.

Bei grundlicher Beurtheilung biefes Berfahrens tann es bem Muge bes Practifere nicht entgeben, wie viele einseitige Daten und Pramiffen einer folden Bestimmung ber Culturkoften jum Grunde liegen muffen. Lohn und Deputat fur Wirthichaftsbeamte, Maier u.f. w. find wegen ihren verschiedenen Rebenbezügen an Gartengenuß, Accidentien u. bgl. felten gang genau und richtig zu erheben; allein allemal noch weit unrichtiger ift es, ihre Befammtkoften bem Felbbau gur Laft gu fchreiben, ba erftere offenbar nur unter ben Gegenstanden der Regie im allgemeinen ihren Plat finden, lettere aber gewiß eben fo nothwendig, wo nicht mehr noch, wegen bes, in feine Ochagung tommenden Biebes gehalten merben muffen, bie Roften ber Knechte und Bugthiere aber auch noch einen Theil ihrer Compensation bei ben Biefen, bei anderweitigen Material-, Bau-, Ranglei = und oft auch Boluptuar = Fuhrmerten gu fuchen haben. Diefes Berfahren tragt offenbar ein mefentliches Gebrechen an fic, welches ein nothwendiges Ergebniß feiner gang verfehlten Form ift, inbem hierbei namlich mit Uebergebung ber eigentlichen materiellen Grundlage unmittelbar und bloß allein ber fummarifche Musichlag im Gelbe erforicht, und nach willführlichen Bertheilungen in Unwendung gebracht wird.

Go wenig ber Abichager in irgend einer Ertrags Rubrit fich mit

Verletung des, von der Natur der Sache felbst vorgezeichneten Ganges gestatten darf, rasch und mit vorlauter Zuversicht auf sein practisches Urtheil über den roben Gelbertrag eines bestimmten Grundes einen Aussspruch zu fällen, ebe er die Qualität und Quantität seiner Erzeugnisse nach den hier vorausgeschickten Borschriften sorgfältig ausgemittelt, deren Localpreise verläßlich erhoben, und gerade durch diesen geregelten Vorgang sich als wahrer, gründlicher Kenner seines Geschäftes und seiner aushabenden Verpsichtung bewährt hat, eben so wenig kann es ihm gestattet seyn, bei den so bedeutungsvollen, auf richtigen rationellen und practischen Ansichten des Landwirthschaftsbetriebes beruhenden Geschäfte der Bestimmung einer Abzugs-Quote von dem angeschäpten roben Ertrage die Detailuntersuchung des wirklichen materiellen Vedarfs — als die einzige haltbare Grundlage seines dießfälligen Ausspruches — zu überspringen.

Theils Rechnungen, Urbeiteregifter und Vormerfungen, noch mehr aber die umfichtige Prufung der angetroffenen Bestellungsweise auf dem Uderlande felbit merden bem geubten, mit Scharffinn reflectirenden Abfchager Belehrung geben, welche Arbeiten jur Cultur eines Felbes in einer ober ber andern Claffe nothwendig, und auch wirklich angewendet werden, wie groß nach Berichiedenheit bes Bodens, ber Lage, ber Art bes Gespanns der Zeitaufwand fei, welchen bie Arbeit erfordert, wie oft in ihrer Wiederholung fie eintreten, und auch als absolut nothwendig erkannt werden muffe, um eine gewiffe Frucht in ihrer angeschätten Menge und Gute bervorzu= bringen. Er wird z. B. aus den zur Beit der Localifirung angetroffenen Brad = oder Stoppelfelbern ichließen konnen, ob die Bearbeitung der erfteren dreis ober viermal regelmäßig geschehe, wie oft felbe geeggt werben, ob bie Stoppeln gleich im Berbfte ober erft im nachften Fruhjahre umgebrochen zu werden pflegen; er wird aus der Tiefe der Pflugfurden mit Rudficht auf die Bodenbeschaffenheit ichließen konnen, wie groß die Arbeit eines Pferde- ober Ochsengespanns für einen Sag angenommen werden muffe; er wird nebftbei aus ber Vergleichung ber Bugarbeits = Register, bann aus bem vorhandenen Stande an Bugvieb im Gegenfate zu bem Umfange bes, burch basfelbe zu beftellenden Acterlandes, über Abichlag der auf Rebenfuhrwerke, Beuernte u. f. w. verwendeten Beit, ermeffen, wie weit es bem Thatbestande gemäß zuläffig

fen, daß die Summe ber angenommenen Bestellungsarbeiten bei bem Ackerlande in ber, von bem örtlichen Elima bedingten oconomifchen Sahreszeit auch wirklich verrichtet werden fonne. Er wird binfictlich ber Sandarbeiten gwifden ichmeren - welche vorzügliche Rraft ober Beididlichkeit beifden - und geringeren biftinguiren, die beftebenbe Art ber Getreibeernte - ob mit ber Sidel ober ber Gense - erbeben; er wird nebst dem, obnebin zu Rolge S. 33 in ber Tabelle litt. D enthaltenen und aufgewommenen Samenbedarf, erforichen, ob noch andere Beischaffungen , k. B. bes Gppfes fur bie Rleefelber, und welches Quantum bavon auf 1 3och, Statt finden. Er wird endlich nicht von bem Befichtspuncte abweichen, bag boberer Ertrag induftribfere , forgfältigere Bearbeitung voransfest, ichmache, geringe Production fast immer mit fargem Culturaufwande jufammenhangt. Die entlegeneren, leichteren Grunde ber ichlechteren Bodenclaffen merben gewöhnlich minder oft und feichter gepflügt, nur nothdürftig einmal übereggt, bochft fparfam gedungt. Diefe Dungung felbft richtet fich in ihrer Starte und Frequent nach bem Berhaltniffe bes, auf einem Landgute vorhandenen Mugviehes jur Ausbehnung bes Afferlandes oft noch über Abichlag ber gleichfalls an berfelben theilnehmenden weitfchichtigen Saus - ober Weingarten.

Da es fich bei biefen Erhebungen bes Culturaufwandes nur allein um ben materiellen, nothwendigen Bedarf mit Ruckficht auf Die gegebenen Berhaltniffe ber Production und bes Grundes handelt, fo kann es natürlich fur ben Abichager gang indifferent fenn, ob bei einem Bandgute bierzu ausschlieflich eigenes Gefpann, Gefinde, Taglobner, ober ob zum Theile gemiethete Buge, ober ob endlich auch gang vder theil: weise Sand- und Bugrobother verwendet werden. Beil nach bem allgemeinen, in S. 23 ausgesprochenen Grundsage jede Rubrik eines Candgutes fur fich allein geschätt werden muß, fo fann die wohlfeitere ober gant unentgelbliche Benütung ber aus einer anderweitigen Rubrik refultirenden Gerechtsamen feine Berücksichtigung bei Veranschlagung bes Berthes der Meder jur Folge haben; fondern es wird bei den letteren genau ber materielle Bedarf an wirklichem Arbeitsaufwande abgefchlagen, dagegen ber gefammte Berth der Roboth in der bieffälligen Rubrif gu Gutem gefdrieben. Dur wird ber Abithater nicht außer Acht laffen, daß bekanntlich der Werth oder die Leiftung eines Arbeiters, gleichwie eines Zuges in der Roboth nicht im gleichen Verhältniffe mit der Arbeit der den Koften eines freigemietheten Arbeiters und Zuges oder bes eizgenen Gespanns steht. Wird daher eine gewisse Summe von Arbeitstagen — gleichviel ob mit Hand oder Zug — für bestimmte Verrichtungen auch wirklich in der Noboth erhoben, so muß dieselbe immer auf die verhältnismäßige Leistung eigener Züge oder bezahlter Arbeiter reducirt werden, um mit lesteren einen gleichen Werth ansprechen zu können.

2. 3ft bie Erbebung und Reftfegung bes materiellen Cultur = und Ernteaufwandes für alle Claffen des Ackerlandes nach den hierüber gegebenen Borfdriften mit aller nothigen Umficht auf den Thatbestand und ben ftricten Bedarf und mit practifder Gadtenntnig gelungen, fo bleibt noch die Ausmittelung der Localpreise für eine jede Gattung ber Arbeiten, fo wie fur Samen und andere Beifchaffungen übrig. Das bierbei ju beobachtende Berfahren grundet fich auf diefelben Regeln, welche fur bie Erhebung der Productenpreife im vorigen Abthei= lungs - Mummer 1 angegeben worden find, und gewöhnlich macht es wohl nur die geringfte Odwierigkeit, Diefe Preife aus den Rechnungen, fo wie im nothigen Erganzungsfalle aus competenten Ungaben an Ort und Stelle zu bestimmen. Mur muß bei ben Sandarbeiten felbft auf ben Unterfcied des Preifes zwifden den ichwereren und leichteren, und auf ihre richtige Unwendung genau gefeben werden. Much durfen nicht die allenfalls fur Fuhren in die Beite immer Statt findenden viel boberen Löhnungen bei den öconomischen Arbeiten angenommen werden, fo wie auch die Bezahlung der Taglohner nur in dem Mafftabe jugerech= net werden fann, welcher gewöhnlich an beständige Mietharbeiter für die Verrichtungen bei bem Feldbau gegeben wird.

Die Preise bes Samens bestimmen sich bei den Getreidearten und den, übrigen zur Reife kommenden Früchten von selbst aus ihren Unsähen beim Ertrage; wird ein Futtergewächs, z. B. Klee, in die Fruchtfolge aufgenommen, von welchem vielleicht keine eigene Gewinnung des nöthigen Samens bei dem Landgute üblich sein sollte, bessen Preis mithin bei den Producten nicht mit erhoben werden konnte, so wied eine bestimmte Eruirung desselben, gleichwie jene der Beischaffungen, z. B. des Gypses, ebenfalls leicht aus den Nechnungen zu entenehmen sepn.

Ein Beispiel ber Form, in welcher ein folder Culturanfwands-Tarif aufzunehmen und zu verfassen ift, und zugleich eine Gebächtnishülfe, welche den Abschäper der Besorgnis überhebt, vielleicht irgend eine Gattung der nötzigen Arbeiten außer Acht zu lassen, ist in der beigeschlossenen Tabelle litt. F enthalten, in welchem zugleich die Anwendung auf das in diesem S. weiter oben unter Abtheilungs- Nummer 1 aufgestellte Beispiel eines, nach neunjähriger Rotation durchgeführten Bruto-Erträgnisses im Gelbe gemacht wird.

Sat ber Abicager auf die vorbeschriebene Beise ben reinen Gelbwerth in ben verschiedenen Claffen einer Culturgattung mogfichft verläflich ausgemittelt, fo bleibt ihm noch die Bergleichung feiner biegfälligen Resultate mit ben anderweitigen Behelfen übrig, welche er nach ben im S. 20 enthaltenen allgemeinen Belehrungen zu sammeln angewiesen worden ift. Er wird fich ble Ueberficht und Prufung mefentlich erleichtern, wenn er hierzu die Tabelle litt. G entwirft, in diefelbef: 1. nach bem Claffen - Tarif bes Catafters ben ju Capital berechneten reinen Ertrag berienigen Claffe von Grunden anfest, fur welche er feine Ertragsausmittelung nach dem hier bezeichneten Syfteme bewertftelliget hat. 2. Wenn er ferner ben Durchschnitt ber aus ben Grundbuchern erhobenen Berkaufspreife nach ber Summe bes Blachenmages biefer vertauften Grunde aus ber namlichen Claffe auf Ein Joch repartirt, und diefen Durchschnitt bes Capitalwerthes von 1 3ode in bie nachfte Colonne ber Sabelle . G ftellt; ebenfe auch 3. mit bem Durchschnitte bes ju Capital gemachten Pachtzinfes von 1 Joce ber gleichnamigen Classe verfährt, und endlich 4. die Resultate seiner Schätzungserhebungen denselben in der letten Colonne entgegenstellt. 3. B. Er hat die erste Ackerclasse nach dem im vorigen 5. zu Ende geführten Erempel tarirt. Nun zeigt sich der reine Capitalswerth von analogen Grundstücken:

1. 3m Catastral = Tarif pr. 8 fl. 45 fr., ober zu Capital berechs

2. Bei 5 erhobenen Berkaufen im Durchiconitt pr. . . . 180 «

3. Bei 6 verschiebenen Pachtgrunden ebenso pr. . . 250 «.

4. Mach feinen Erhebungen wie jenseits pr. . . . 197 «.

Durch diese Combination wird er entweder bei nahe zusammentreffenden Resultaten aller dieser Belege die feste Bewährung seines Schätungs : Ausspruches erlangen, oder im Falle beträchtlicher Abweichung eines oder mehrerer dieser Belege auf eine wiederholte strenge Prüfung seines Versahrens, und wahrscheinlich eben hierdurch auf die Wahrnehmung und Berichtigung irgend eines begangenen Mißgriffes hingeleitet werden.

### S. 36.

Sollte ber Rall eintreten , bag irgendwo fogenannte Erifch felber, Egartgrunde (mo Beide oder Grasnugung mit bem Rorner= bau periodisch abwechselt) ober Teiche, welche zeitweise in bestimmter Bieberfebr abgelaffen und auf Kornerbau benütt werden, dem Ubfcager vorkamen, fo hat er genau zu untersuchen, ob beide Benützungs= arten regelmäßig und bleibend neben einander beobachtet werden, welche periodifche Biederkehr zwifden benfelben befolgt merbe, ober ob nicht eine oder die andere Benützungeweise bloß jufällig wegen befonberer, außergewöhnlicher Berhaltniffe nur in bem gegenwartigen Beitpuncte entstanden fen. Ift erfteres der gall, und find beibe Benugungsarten als conftant erwiesen, so bat er die Erträgniffe ber einen so wie der andern Productionsgattung auf die, bisher gelehrte Beife auszumitteln, und bas Erträgniß berfelben, gleichwie auch ben erforderlichen Culturaufwand in jene Ungahl von Jahren zu theilen, welche ihre Rotation umfaßt. Findet fich ber zweite gall , fo fann nur die eigentliche, als permanent anzusebende Benütungsweise bei ber Odagung beachtet, die andere aber als eine blog momentane induftriofere ober beteriorirende Behandlung des Grundes - wenn fie auf bef=

fen inneren Werth und Zustand keinen bleibeuden Einfluß nimmt — darf hier nicht berücksichtiget werden.

## Rubrit 3.

Von ber Ochapung ber Biefen.

S. 37.

Die Biefen bilben eine der ichatbarften Rubrifen eines Landgutes. Benn ichon ihr Product in ber Regel, und bei ber eigenen Bemirthe schaftung ber obrigfeitlichen Bofe nur febr felten einen Gegenstand bes baaren Berfaufes, mithin unmittelbarer Gelbeinnahme macht, fo beruht in ihrer verhaltnigmäßigen Größe und Gute gur Ausbehnung bes bei bem Gute vorhandenen Acerlandes doch vorzüglich bie Doglichkeit. biefes lettere ju einem lohnenden Ertrage ju bringen, weil bie Biefen es find, welche ber, unter manchen brtlichen Berhaltniffen febr boch lohnenden Diebzucht bas Gubfiftenzmittel - bas Rutter - liefern. burch eine angemeffene Biebzucht aber ber, bem Uderlande fo wie auch anderen fünftlichen und induftriofen Culturen, 3. B. Gemufe - und Beingarten , ber fo unentbehrliche Dunger geliefert wird. In verfchiebenen Canbern und Beiten murbe jedoch diefe fo wichtige Rubrik bei ben Ochanungen gang übergangen, und ftatt ber Biefen felbft ber aus benfelben hervorgehende Rugen bes Diehes gefcatt. Das bochft Ungewiffe, Ochwankende und Billkubrliche eines folden Borganges murbe bereits im S. 22 gerugt, und widerfpricht auch offenbar dem allgemeinen Princip jeder Ochatung, nach welchem tein wirklicher, bleibender und integrirender Theil eines Candgutes in der Taxirung übergangen ober in einen anbern Rugungszweig einbezogen werben barf. Es muß bemnach bie Ungabl, Große und Gute ber Biefen nach benfelben Regeln und auf gleichem Bege des Berfahrens erhoben werden, wie biefes bei bein Uderlande vorgezeichnet murbe.

Um die Wiesen classificiren und zu schäten, muß daher bei beren Besichtigung: a) auf ihre natürliche Beschaffenheit in Beziehung auf den Grund und die Lage, b) auf die aus derselben hervorzehende versschiedene Qualität der Gräfer und deren quantitative Ertragsabstufungen, c) auf den Localpreis oder Werth des Productes der Wiesen im Gelde, und d) auf die Bewirthschaftungskosten gesehen werden.

### S. 38.

a) Der Abschätzer, welcher sich bei ber Ocularinspection mit Beishulfe bes, bei bem Ackerlande in ber Tabelle A dargestellten Auszusges aus den Satastral=Acten von der Beschaffenheit der vorhandenen Wiesen bei einem Gute überzeugen will, muß sich für das Erste einen vollkommen richtigen Begriff vor die Augen halten, in welchem die charakteristischen Merkmale dieser Culturgattung klar und bestimmt bezeichnet sind.

Er wird bemnach unter Biefen überhaupt folde Grundflucke verfteben, welche mit einer, aus mannigfaltigen Grafern und Rrautern entftandenen Grasnarbe überzogen find, und welche in ber Regel, um Futter fur bas Bieb zu gewinnen, gemaht werben. Durch bas Mahen ober Abbringen der erzeugten Grafer im frifden ober getrochneten Bufande, um mit benfelben bas Dieb im Stalle ju futtern, unterfcheiben fich die Biefen von den Suthweiden. Die Biefen werden aber nicht felten (wie biefes bei ben einmabigen Bergwiefen burchaus ber Rall ift) unter gewiffen Umftanden und Berhaltniffen auch durch bas Dieh abgeweibet. Diefe Rebenbenut ung, infofern die Sauptbestimmung bes Grundes die Erzeugung gemähten guttere ift, charakterifirt ben , Grund felbft boch feineswegs als Diehweide, fondern muß nur bei bem Aufchlage bes Maturalertrages beachtet werben. Man unterscheibet aber auch zwischen naturlichen und funftlichen Biefen. Naturliche Biefen enthalten die, von felbft und ohne funftlichen Unbau, fo ju fagen wild barauf machfenden Grafer und Krauter, als funftliche bengegen ericeinen folche Biefen, auf welchen durch Beackerung und Unfaat gewiffe perennirende Futterfrauter funftlich erzeugt werden. Bei folden Grunden ift zu erforichen, ob ihre Bebauung mit Futterfrautern in gewiffen Umtriebsperioden regelmäßig mit anderen Früchten - meiftens Getreidearten - abwechselt, in welchem Falle fie nach S. 36 bem Uckerlande angereihet werden muffen, oder ob felbe ohne eine bestimmte Beit des Biederaufbruches der Futtererzeugung ausschließend gewidmet merben. Dergleichen Biefen finden fich nicht felten in boberen, trocenen Lagen mit einem Gemenge von Efparcette, Dimpinelle, und auch bisweilen einigen harteren Gradarten vor, in Diederungen aber befteben fie gewöhnlich aus eigentlichen Grasarten, wie Rangras, Rnaulgras u. bgl. Geltener werden reine Lugerneffecte ohne einen beftimmten

Bieberaufbruch und eine langere Zwischenbenfigung auf Getreibefruchte u. bgl. angetroffen werben.

Hat der Abschäßer sich nach diesem Gesichtspuncte bei der Localisirung über die Eigenschaften des Bodens und der Lage, wie dieses bei dem Ackerlande umständlich angegeben worden ist, die nöthigen Bormerstungen gesammelt, so wird es ihm nicht fehlen, ein richtiges Urtheil über die erforderliche Anzahl und die wesentlichen Unterschiede der aufzustellenden Classen zu schöpfen. Er wird im Ganzen zwischen Bergund Thalwiesen unterscheiden. Ein mäßig feuchter humusreicher Boden, eine nicht zu sehr eingeengte Lage, die Nähe von schlammreichen Bächen, welche, ohne durch gewaltsame Ueberströmung Versandung oder Einrisse zu verursachen, den Buchs der Gräser durch Feuchtigkeit und Zusührung von Nahrungstheilen unterstüßen, geben den Thalwiesen die höchste Stufe des Werthes, die entgegengesetzten Eigenschaften, so wie jede Unzeige von vorhandenem Wasser, dessen Absauf oder Versinterung in de Liese gehemmt wird, vermindern den Werth an Güte und Menge des Productes.

Die Bergwiesen leiden auf hisigem, steinigem Grunde eben so sehr durch die Durre, wenn ihr Abhang sich gegen die Sonne neigt, als ein quelliger, mooriger Grund bei seinem Abhange gegen die Schattenseite Berfäuerung und nur äußerst werthlose Gräfer hervorbringt.

Der Abschäher wird daher auch gleichzeitig unter die Gegenstände soiner Bormerkung bei der Begehung der Biesen die Unterscheidung der sußen und der sauern Biesen aufnehmen, und endlich auch noch aus dem Augenscheine sich überzeugen, ob ein Grundstück ein=, zweisoder dreimähdig benütt werde, wobei sich auf den einmähdigen Biesen, wie schon oben erwähnt, die Benütung der Herbstweide fast immer ergeben wird.

§. 39.

b) Ift auf biesem Wege die innere Beschaffenheit und der Umfang aller vorhandenen Wiesen richtig erhoben, und sind die verschiedenen Abstufungen derselben in Classen gebracht worden, so treten dieselben Vorschriften in Unwendung, welche bei dem Ackerlande zur Erhebung des Naturalertrages gegeben worden sind; nur lassen sich bieselben bei den Wiesen gewöhnlich weit einfacher und nach einem kurzeren Jahred-burchschutzte sammeln, weil hier kein Bechsel zwischen verschiedenen

Digitized by Google

Brüchten, auch in ber Regel nicht fo haufige Elementarbefcablaungen eintreten, wie bei dem Ackerlande, baber brei-, bochftens fechsjabrige, aus den Rechnungen entnommene Extragedurchschnitte nach der Tabelle D in ben meiften gallen genugen werden. Bei diefer Ertragsausmittelung fommt nebft der vericbiedenen Quantitat des anzuschagenden Beues nach den aufgestellten Claffen der Biefen insbesondere auch der Unterfcbied in ber Qualitat ober Gute besfelben zu berücksichtigen. Die Abftufungen zwifchen dem garteften und feinften, durch einen aromatifchen Bohlgeruch fich auszeichnenben fußen Beu ber warm, offen und auf lockerem Boben liegenden, wenn icon nicht immer am reichlichften tragenben Biefen, und bem mit ichilfartigen Riebgrafern und faum ju trodnenden Sumpfpflangen überfüllten fauern Beu der moorigen und Falten, ichattig gelegenen Grunde find zwar mannigfaltig, und ber Geldmerth biefer Producte eben fo verschieben, als ihre Rahrungsfraft fur bas Dieb; boch genügt fur die Praxis beren Unterscheidung in rein fußes, rein faures, ober gemifchtes gutter.

§. 40.

- c) Bei der Erhebung der Sauptpreise ift im Magemeinen gu bemerken:
- 1. Daß ber Preis des heues faft regelmäßig über Sommer und gegen ben herbft bin am niedrigsten zu steben, je mehr sich aber ber Binter feinem Ende nabert, ober das Frühjahr eintritt, zu steigen pflegt, mithin nach ben hier unter S. 34 bei dem Ackerlande erdreterten Grundfagen für die Gutsschäßung nur jener Berth berücksichtiget werben barf, welchen es gleich nach seiner Einerntung, d. i. gegen den herbst bin, besitt.
- 2. Daß der Preis des Grummets, oder der zweiten nach Umständen auch der dritten Mahd gegen jenen des Heues immer etwas zurücksteht, weil jenes zur Fütterung minder nahrhaft und ergiebig, auch seiner Kürze und Zartheit wegen mehr zerkrümmelnd ist, mithin bei dem Gebrauche oder auch Transporte immer größere Schwendung verursacht.

Die Erhebung biefer Sen= und Grummetpreise seicht aber kann wohl selten aus obrigkeitlichen Rechnungen gezogen werden, weil, wie erwähnt, bas Product ber Wiesen in den wenigsten Fällen einen Gegenstand des regelmäßigen Verkaufes bei größeren Landgütern ausmacht,

fonbern bei falden eber die fur ben Sausbebarf entbebriichen Biefen vervachtet ju merben vflegen. Rleine, im Frubjahre von ber eigenen Confumtion erübrigte Borrathe aber find entweder, wenn folde als verkauft in Rechnung erscheinen, theils verbomen, theils von ber ichlechteften Gorte, oder es kann ihr Verkaufspreis wegen der oben unter 1. bemerkten Ruckficht bet Beit nicht füglich als Mafiftab angenommen werden. Der Abichager wird baber meiftens in der Rothwendigkeit fich befinden, fich über bie Preife bes Beues in ber Rachbarichaft, jeboch immer mit forafältiger Beobachtung der Qualitat besfelben, glaubwurbige Rach= weisungen zu verschaffen, und in fofern diese Preife von einem Marttorte entnommen werben, wohin das Seu, g. B. in Magagine, große Bafthofe, Poftamter u. bgl. geliefert wird, immer bie Transportkoften vom Erzeugungeplate bis babin abziehen. Es bedarf übrigens faum ber Bemerkung, bag auch hierbei ebenfo, wie bei ben Fruchten bes Ackerlandes angegeben murde, die Preife aus berfelben Reihe von Jahren erboben werden muffen, aus welchen der Naturalertrag ausgemittelt morben ift, um auch von jenen ben mittleren Durchschnitt zu ziehen.

### §. 41.

d) Was endlich bie zur Darstellung des reinen Geldwerthes der Biesen erforderliche Erhebung der Bewirthschaftungskoften betrifft, so werden dieselben, im Allgemeinen betrachtet, eben so wie jene des Acersandes nach ihrem wirklichen, den Localumständen und der Menge des Productes angemeffenen materiellen Bedarf erhoben, die Preise der Arbeiten gleich jenen beim Feldbau in Anwendung gebracht, und hiersüber für jede Classe der Wiesen nach der beiliegenden Tabelle H ein Culturtarif verfaßt.

Wenn der nöthige Cultur= und Etnteaufwand für die Wiesen insbesondere betrachtet wird, so zeigt sich derselbe ungleich einfacher und minder kostspielig, als jener für das Acetland, daher auch bei dem in der Regel guten Preise des Heues die Wiesen, wenn Lage und Bodenbeschaffenheit dem Graswuchse nur einigermaßen zusagen, nicht nur einen mit dem Acetlande gleichen, sondern häusig auch noch einen höheren Capitalswerth als die Neder besigen. Dieser Werth pflegt noch um so höher zu keigen, in je geringerer Ausbehnung das Wiessand gegen den Feldbau sich vorsindet, oder je höher das Product desselben durch werthvollere Benühung des Viehes in der Nähe volkreicher Orte und

Stabte umgefest werben kann. Daher erreichen bie Durchschnitte von Berpachtungen oder Berkaufen ber Wiesen unter ben oben angeführten Umftanden nicht selten eine überraschende Sobe, wozu auch bie, bei bem Seu fast alljährlich gelingen Speculation auf Abwartung erhöhter Preise gegen bas nächste Fruhjahr hin ermuntert.

Bei ben Bewirthichaftungskoften felbst und bei ber Bilbung bes bieffälligen Sarifs hat ber Abichager theils aus dem genommenen Augenschein, theils aus ben Rechnungen sich zu überzeugen, ob:

- 1. besondere Verbefferungsmittel den zu schäßenden Wiesen zu Gutem kommen, ob eine Düngung denselben überhaupt, oder nur einer gewiffen Classe der Wiesen gegeben werde; in welcher Reihe von Jahren
  in diesem Falle sich die Düngung auf demselben Grunde zu wiederholen pflege, um hiernach die Vertheilung der hierzu nöthigen Urbeitskosten, wie bei dem Ackerlande gezeigt wurde, auf ein Jahr treffen zu können; ob ferner die Unwendung von Kalk, Gyps oder Usche, und in welchem Verhältnisse der Menge, der Frequenz, und mit welchen Kosten Statt sinde; ob eine kunstliche Vewässerung gewissen Wiesen zu Theil werden, wonach der jährliche Kostendurchschmitt auf Erhaltung der Gräben zu bemessen kommt; ob endlich außer dem gewöhnlichen sogenannten Räumen im Frühjahre ein besonderes Auseggen, Moosausraffen u. dgl. übsich sei?
- 2. Wenn eine ober die andere schon angelegte fünstliche Wiese in seine Schätung fällt, so kann er für dieselbe außer den obigen, unter 1.. erwähnten Culturkosten, soweit sie derselben zu Gutem kommen, keine besonderen Auslagen auf Ackerung, Besamung u. dgl. in Rechnung bringen, weil die Benütung des Grundes auf Heu für die Zukunft perpetuirsis gedacht werden muß, mithin keine Erneuerung der Anlagskosten Statt sinden kann, sonst würde ein solcher Grund nach S. 36 zu behandeln und in Schätung zu bringen seyn. Ist jedoch die künstliche Besamung erst vor kürzerer Zeit geschehen, und der Ertrag einer solchen Wiese bei der, noch durch keine schleckteren Gräser geschwächten Triebkraft der künstlich gebauten Futterkräuter in seinem höchsten Stande, so wird er schon bei Veranschlagung des Naturalertrages nicht diesen vorübergehenden, sondern bloß denzenigen Ertrag anschätzen, den die zunächstliegenden, natürlichen Wiesen von gleicher Bodenbeschaffenheit und Lage abwerfen.

#### S. 42.

Es mogen hier, wie biefes bei bem Acterlande geschehen ift, ein paar Beispiele ber Werth - Ausmittelung von Wiesen beigefest werben:

Es wird angenommen, die bei der Localisirung genau erforschte Beschaffenheit des Bodens sammt Untergrunde, der Lage und der Benüstungsweise haben den Abschäfter überzeugt, daß in die erste Classe sungsweise haben den Abschäfter überzeugt, daß in die erste Classe solche Wiesen fallen, welche bei einem humusreichen, ziemlich tiesen und milden Lehmboden, mit einem theilweise schottrigen Untergrunde, in ebener, mäßig entfernter Lage zweimähdig benütt werden, und süßes Product liesern. Ihre Psiege beschänkt sich, außer dem Abrechen im Frühjahre, auf die Ueberrieselung von einer nahen Quelle, deren Wasser durch die kreuzweise angebrachten Gräben über die meisten Stellen dieser Wiesen vertheilt werden kann. Die Rechnungsauszüge von sechs Jahren haben im Durchschnitte für ein Joch 24 Centner Zeu und 12 Centener Grummet nachgewiesen, und der Abschäftnissen entsprechend.

Die aus eben jener sechsjährigen Periode erhobenen Mittelpreise wurden für 1 Centner sußes Seu auf 36 kr. und für 1 Centner Grummet auf 30 kr. ausgemittelt. Mithin berechnet sich der Bruto-Ertrag:

| yur | 24,( | Zentner | labe | s Sen   | а | 30         | tr. | ٠   | •   | ٠ | • | ٠                  | 14 | η.  | 24 | tt. |
|-----|------|---------|------|---------|---|------------|-----|-----|-----|---|---|--------------------|----|-----|----|-----|
| *   | 12   | *       | ×    | Grummet | à | <b>3</b> 0 | *   | •   | •   | • | • | •                  | 6  | ×   | _  | *   |
|     | ٠,   |         |      |         |   |            | Ru  | fan | ıme | n |   | $\overline{\cdot}$ | 20 | fl. | 24 | fr. |

Diefer Capitalswerth wird ebenfo wie nach S. 35 bei bem Uderlande verglichen:

| 1. | Mit | bem | Catastral-Larife ju 13 fl. 45 fr. ober . | • | • | ٠ | 275        | Ħ. |
|----|-----|-----|------------------------------------------|---|---|---|------------|----|
| 2, | *   | 8   | Grundverkaufen, im Durchichnitte pr.     | • |   | • | <b>360</b> | *  |
| 3  |     | R   | Brundnernachtungen, ehensa nr            | _ |   |   | 400        | *  |

Als Beispiel einer britten Wiesenclasse wird angenommen, bag einsmähdige, hohe Bergwiesen auf einem, mit flachstreichendem Gestein unstermischten, eisenschüftigen Lettenboden in freier, jedoch nordwestlich abbachender Lage mit einem halbsauren Producte biese Classe bilden, und der Ertrag wie oben auf 12 Centner Heu, nebst dem aber eine Nach-

weide, welche theils durch eigenes Sornvieh benütt, theils an benach: barte Hausbesitzer verpachtet, auf den Werth von L Centner Heu geschätzt wird, und für welches halbsaure Heu ein Mittelpreis von 30 fr. pr. Centner erhoben wurde. Es geben demnach 12 Centner halbsaures Heu à 30 fr. 6 fl. — fr.

### Rubrit. 4.

Biefenclaffe burchgeführt wird.

# Bon ber Ochagung ber Suthweiben.

### 6 43.

Unter Buthweiden werben folde, mit natürlichen Grafern und Rrautern bewachsene Grunde verstanden, auf welchen diese Gewächse nicht abgemäht, sondern von dem darauf getriebenen Niehe selbst abgeweidet werden. Diese Guthweiden find also keineswegs mit kunftlich ansgelegten, bloß periodisch zur Niehweide gewidmeten Trischselbern (nach §. 36) oder mit Wiesen zu vermengen, wo bloß zeitweise — neben der Benügung des ersten und stärksten Graswuchses auf heu — eine Frühsiahre oder herbstweide Statt findet (§. 38).

Unter diese eigentlichen Buthweiden gehören aber die Alpen, hochgelegene Berggründe nämlich mit sehr nahrhaften, aromatischen Weidegräsern bewachsen, welche wegen Beschwerlichkeit der Cultur und zu großer Rauheit des Clima keine Bearbeitung und Anbau anderer Probucte zulaffen; ferner die Auwei den, im den Niederungen an Flüssen und Strömen. Bei den Alpen, und noch mehr bei den Auweiden ist es häusig der Fall, daß der Boden zugleich theilweise — mehr oder minder zahlreich, doch niemals im vollkommenen Schlusse — mit Forkgewächsen bestanden ist. Kommen diese Bäume in einer so bedeutenden Anzahl vor, und zeigt sich ihre Eristenz nachhaltig auf größeren Flächen von solcher Ergiebigkeit, daß ihre Benügung auf den Ertrag des Grundes einen

Einftuß nimmt, fo werden biese Objecte ber Forftschätzung inebesonbere nach jenen Grundfagen, welche spater in der Rubrit der Baldungen werden aufgestellt werden, erhoben und in Inschlag gebracht.

Es durften bem Ubichager noch Salle vorfommen, wo felbft eigentliche Uderfelder bloß megen übler Birthichaft liegen geblieben maren, und derzeit als Biehweiden benütt murden. Bei folden Umftanden wird er bie Sauptregel nicht aus ben Mugen laffen, bag bei einer gerichtlichen Shang jede Sache nach ihrem inneren mahren Berthe gefchatt merben muffe, und fonach Grunde, . welche nach Ungabe glaubmurbiger Reugen aus bem Orte felbft, aus ben Acten bes neuen Catafters ober bes Steuerprovisoriums als Meder bezeichnet werben, dabei auch burch bie naturliche Beschaffenheit bes Bodens fich baju vollkommen tauglich geis gen, ale Meder nach bemjenigen Berhaltniffe ihres Berthes ichagen, welchen fie nach ihren inneren Eigenschaften wirklich befigen. Dagegen Fann auch wohl irgend ein, als Buthweide bestandener Grund zeitweilig einmal aufgeriffen und vorübergebend auf andere Producte benüßt werben, ohne daß derfelbe feiner Befchaffenbeit und Lage nach überzeugende Merkmale feiner Fähigkeit befitt, in diefer ihm aus Industrie oder befonderen Ubfichten jufallig, aber bloß porubergebend aufgedrungenen Cultur bleibend benutt ju werden, im Gegentheile gewöhnlich - ohne Unwendung koftspieliger Berbefferungsmittel - bald wieder in einen noch durftigeren Buftand als Beibeland zurudfinken muß, wie dieß z. B. ber Fall ift, wo in ber Mahe von Fluffen auf reinem Schottergrunde rubende Beibeftrecen mit einer fummerlichen Dece von Sumus aus der abgeftorbenen Grasnarbe überzogene Riehmeiden nur jum Ochaden iftes Befigers bismeilen aufgeriffen werben, und entweder ichnell wieder durch bas überftromende Bemaffer des Fluffes ihre neugelockerte fruchtbare Erbe verlieren, oder diefe allmalich mit bem Pfluge fo febr unter ben Schotter des Untergrundes vergraben wird, daß weder Dungung noch Arbeit mehr im Stande ift, biefen Grund productionsfähig zu machen. Sier fpricht fich alfo bem Ubichager bie naturliche Gigenichaft eines folden Grundes deutlich als eine Fargliche, burch beffen Mufbruch nur noch mehr perichlechterte Suthweide aus.

§. 44.

Die Buthweiben genießen in der Regel feine eigentliche Pflege, fie machen auch feine Ginerntungsarbeiten und Roften nothwendig; dafür

liefern fie aber auch feinen, nach einer bestimmten Menge in Gewicht ober Dag ju beurtheilenden Ertrag, außer nach einer Unschagung berjenigen Quantitat an Futter, welche eine gewiffe Ungahl an Bieb burch feine Ernahrung auf benfelben mahrend einer bestimmten Beit bes Sahres genoffen baben tann, ober - mas hier basfelbe bezeichnet - wieviel Futter für obiges Bieh mahrend biefer Beit dürfte erspart worden fenn, wobei bie Biehweiben aber noch ben Rachtheil für bie übrigen Enlturgattungen einer Birthichaft verurfachen, bag auf ihnen ber gange, mabrend ber Beibezeit bes Biebes ausgeworfene Dunger bem Saushalte verloren geht. Man wird baber am richtigften verfahren, bort, wo andere, weis ter unten anzugebende Berthbestimmungen fehlen, Die Biebweiben bei ibrer Begehung und Eintheilung in Claffen genau nach ben Eigenschaften ibres Erbreiches und ibrer Lage ju beurtheilen, biefe - als bas einzige mabre Criterium bes Berthes - mit abnlichen Grundftuden im Umfange bes ju ichagenden Gutes, feien es Biefen ober leder von einer gewiffen Claffe, ju vergleichen, und auf diefe Urt, jedoch frineswegs ju bem vollen Berthe folder ahnlicher, jedoch cultivirter Grunde, ben Dagftab desfelben fur die Buthweiden ju fuchen. Bo mehrere Claffen von Buth= weiben, ein Theil berfelben alfo boch mahricbeinlich auch auf einem ziemlich productionsfähigen, vielleicht noch anderweitig benütbaren Boden vorkommen, ba durfte die erfte Claffe berfelben, jedoch mit ftrenger Befdrankung in ber Auswahl ber barunter aufzunehmenden Grunde, wohl entweder ben Medern ober aber ben Biefen der letten Claffe im Schätzungewerthe gleich gehalten werben, je nachdem Lage und Bobens bidaffenheit diesen Suthweiden mit den einen oder den anderen mehr na= turliche Nehnlichkeit verschafft; außerdem aber fint die Suthweiben faft immer noch etwas geringer als die eben genannten Grunde ju fcaten.

Ein festerer Anhaltspunct zur Schätzung findet sich allerdings bei jesnen Beiben, welche — wie es bei dem Alpenweiden der Fall ist — für eisne bestimmte Anzahl und Gattung von Bieh zum Auftriebe gegen ein gewisses Pachtgeld für jedes Stück verlassen werden. hier braucht man bloß die aus den Rechnungen leicht ersichtliche Summe des eingehenden Beibes zinses im Durchschnitte von mehreren Jahren, und allenstes mit Zusrechnung des, dem Alpenbesitzer selbst gehörigen Biehes, wenn solches auch mit aufgetrieben wird, in die Anzahl der Joche zu theilen, welche die Alpenweide umfaßt, und daraus ergibt sich der reine Nuten dieser

Beibe, somit auch beren Capitalswerth. Bei ben Buthweiden ift aber auch noch sorgfältig nachzusorschen, ob dieselben nicht die Last einer Koppel- ober Gemeinweide auf sich haben; in solchem Falle ist dieses in der Schätzungsurkunde anzumerken, das Verhältnis des Antheiles an der Beweidung solcher Gründe durch die Unterthanen oder sonstigen Mitberechtigten zu jenem des Gutsinhabers entweder nach dem Maße der Zeit oder der Anzahl des Viehes genau auszumittem, und hiernach der angemeffene Abschlag bei ihrer Werthschaung zu machen.

#### Rubrit 5.

Bon ber Ochagung ber Garten.

# S. 45.

Von den verschiedenen Arten der Garten find als Gegenstände der Abschähung bei einem Landgute zu betrachen: die Rüchen-, Obst., Gras-, Lust- und Ziergarten, serner auch die, wegen ihrer gartenmäßigen Pflege und Bearbeitung mit den Garten im weiteren Sinne des Wortes verwandten Sopfen- und Safrangarten. Botanische Garten werden auf Landgutern im Besitze von Privaten höchst selten gefunden werden, und können, da sie ihrer Bestimmung gemäß nicht zum Behuse eines Ertrages oder pecuniaren Nugens cultivirt werden, auch nach keinem andern Maßstabe beurtheilt werden, als welcher in ihrer inneren Grundbeschaffenheit liegt.

Bei jedem natbaren Garten überhaupt muß vorzüglich der Boden, die Lage und die Einfriedigung genau untersucht werden.

Der Boben bestimmt bas eigentlich Befentliche jur Rutbarkeit bes Gartens, und ber Gemuse-, Obst-, Safran- ober Hopfenban ift bloß die zufällige Benütungsart bes an und für sich guten ober mittelmäßigen Bobens, und bie natürlichen gunstigen Eigenschaften bes Grunbes erscheinen hier durch eine lange fortgesetzt sorgfältige Bearbeitung mit der hand und reichliche Düngung noch höher potenzirt, und bereits dem Grunde dergestalt constant angeeignet, daß diese kunstliche Verbessertung seinen Werth bleibend erhöht.

Die Criterien des ökonomischen Bodens find bemnach auch be ben Gatten nach ihren, im S. 32 angegebenen Rennzeichen - mit vorzüg-

licher Berucksichtigung feiner Tiefgrundigkeit und Unterlage — genau ju erforichen.

In Beziehung auf die Lage der Garten ift sowol auf die örtliche und climatische Lage derselben zu sehen, weil in geschützter, gegen die Mittagsseite aber dem Einfluffe der Sonne freigegebener Situation die meisten Gartenpflanzen so wie das Obst am sichersten und schmackhaftesten gebeiben, als auch die topographische Lage des Gutes selbst in Beziehung auf den bessern oder schlechtern Absat der Gartenproducte beachtet werden muß, da bekanntlich Gemuse und Taselobst nur in der Nabe von Städten einen guten Verkaufswerth besigen, letzteres auch dahin wohl zu Wasser, nicht leicht aber auf der Achse wegen Beschädigung durch das Fahren transportirt werden kann.

Die Einfriedigung endlich ift Nothwendigkeit bei Garten, weil sie hierdurch vor ben Beschädigungen durch Nieh und Menschen geschützt werden. Benn daher diese Umzäunung oder Einfriedigung sie mag in einer Mauer, Golz- oder lebendigen Einzäunung bestehen, in schlechtem Zustande ist, oder gänzlich mangelt, so muß hierauf bei dem Berthanschlage billiger Bedacht genommen werden, weil deren Reparatur und herstellung beträchtliche Unkosten verursacht. Dagegen wäre es ungereimt, Gartenmauern oder Zäune besonders taxiren zu wollen, da sie an und für sich unbenügbar, und bloß nothwendig sind, um den Garten in seiner Rugbarkeit, die ohnehin taxirt wird, zu ershalten.

Diese brei Gegenstände, nämlich die Beschaffenheit, Gute und Liefgrundigkeit des Bodens nehft seiner Unterlage, die climatische Lage und Situation des Gartens, so wie seine Nahe oder Entfernung von Absatz gewährenden Plagen für seine Erzeugniffe, und endlich die Art und der Zustand seiner Einfriedigung muffen bei jedem nugbaren Garten im Allgemeinen erwogen werden. Nun ist aber auch noch ferner zu untersuchen, was bei einer oder der andern Art von Gärten ins besondere ein Gegenstand der Oculariuspection sei?

§. 46.

Ruchengarten find jum Unbau aller Arten von Gemufe und Burgelwerk bestimmt. Diese Pflanzen erforbern den besten Boden, eine ebene e ober boch fanft gegen die Mittagsfeite fich neigende und trocene Lage, babei auch die Nabe fließenden Baffers oder hinreichender Brunnen. Sie bedürfen im Allgemeinen breimal so viel Danger und vier bis fünfmal soviel Arbeit als ein Getreidefeld. Der beträchtlichste Theil ihrer Erzeugnisse dient bei einem Landgute gewöhnlich zur Besriedigung des Hausbedarfs, und nur in besonderen Fällen und bei sehr großer Ausbehnung solcher Garten sinden Verkäuse davon Statt. Das reine Erträgniß eines Küchengartens ist demnach ebenso wenig aus Rechnungen als nach freiem Calcul auszumitteln, weil über den Nuten desselben selten Rechnungen geführt werden, und auch selbst dann dassenige darin nicht in genauen Anschlag gebracht werden kann, was zum eigenen Consumo verwendet wird.

Ueber bie Muslagen eines Ruchengartens ift ebenfalls nicht leicht ein verläßlicher Durchschnitt ju gieben, weil die Witterung, bann bie Menge bes Ungeziefers und bes Unkrautes ein Jahr mehr, ein anderes Jahr weniger Saglohner jum Begießen und Ausjaten erforderlich machen. Bei einer folden Rubrit, wo Einnahme und Ausgabe fo unbeftimmt und jugleich fo jufallig find, lagt fich baber fein ficheres Ertrag. niß bestimmen. Bu ihrer Schatung bleibt bemnach gewöhnlich fein anderer Magitab übrig, als die Beurtheilung, in wie weit ihre naturliche Beschaffenheit des Bodens und ber lage mit jener der besten Biesen ober Meder bes Landgutes übereinstimmen, und allenfalls, wie im vorigen S. bemerkt murde, burch bie immermabrend genoffene vorzügliche Bearbeitung und Dungung eine noch höher gefteigerte, bleibende Fruchtbarfeit erlangt habe, baher folde Garten mit gultigem Rechte ben beften Biefen in ber Regel gleich geachtet werben konnen. Befonders gunftige Berhaltniffe, als: bas Dafein gut angelegter und erhaltener Miftbeete, ein volltommen guter Buftanb ihrer Ginfriedigung, vielleicht burch toftspielige Mauern - eine fur bas Gebeiben ihrer Erzeugniffe befonders gunftige climatifche Lage, verbunden mit einem naben und vortheilhaften Abfage berfelben, rechtfertigen die Unnahme eines noch höheren Berthes fur diefe Ruchengarten. Doch wird berfelbe mohl niemals über ben boppelten Werth ber beften Biefen gefteigert werben burfen, wenn man, felbft unter ben gunftigften Berhaleniffen, bie großen Roften fur Unterhaltung bes Gartners, ber nothigen Lage thner, bie Menge bes burch fie bem Felbbau entzogenen Dungers, . . die Auslagen auf Erhaltung ihrer Ginfriedigung mit ber Bufalligfeit ibres Erträgniffes in Bergleidung giebt.

Obwol feltener bie Belegenheit eintreten wird, bavon Bebrauch ju machen, fo muß boch bier noch ermabnt werden, bag bisweilen bie Benütung eines folden Ruchengartens megen Abmefenbeit bes Gutebefigers ober anderer Urfachen wegen an den Gartner in Dacht verlaffen wird. Sier fann ber erhobene Pachtzine in fo weit wohl zur Beurthei= lung des Erträgniffes bienen, wenn bavon alles basjenige abgezogen wird, mas bem Bervächter insbesondere obliegt, fur die Erhaltung des Gartens mabrent ber Dachtzeit zu leiften. Dazu gehört gewöhnlich bie Abgabe von einer gemiffen Dungermenge, die Erhaltung der Ginfriebigung, ber Bohnung fur ben Gartner, ein bestimmtes Quantum an Solz und anderen Naturalien u. b. gl., wogegen aber auch bem lettern nicht felten obliegt, verschiedene Gartenerzeugniffe in einem nicht immer auszumittelnten Betrage an ben Berpachter abzuliefern, die Pflege der übrigen berrichaftlichen Obft- und Biergarten ju beforgen, welches alles bei einem folden Pachte genau gegen einander abgewogen und verglichen werden muß, um auf ben reinen Pachtgins fur ben abjufdagenden Ruchengarten ju gelangen.

S. 47.

Obstgarten im engeren Sinne des Wortes sind gleichfalls eingefriedigte, gewöhnlich unfern von Wohnungen oder Wirthschaftsgebauben befindliche Garten, welche dergestalt mit veredelten Obstbaumen
besett find, daß aus denselben der Hauptnußen des Grundes gezogen
wird, jedes andere Erträgniß dabei nur als eine minder erhebliche Nebennußung angesehen werden muß.

Ehe baher von biesen eigentlichen Obstgarten hier gehandelt wird, bedarf es noch der Erwähnung, daß eine mehr oder minder zahlreiche Besetzung mit veredelten oder bloß mit gemeinen Obstbaumen (z. B. den sogenannten Mostbirn- oder Aepfelbaumen, den Pflaumen- oder Nußbaumen) ziemlich häusig au den Mauern und Planken der Gemüsegarten, auf Wiesen, und bisweilen sogar auf Huthweiden oder breiten Masenangern um die Felder vorkommen kann. In allen diesen Fällen machen die Obstbaume nur eine Nebennugung aus, welche nach den, ihnen mehr oder weniger zusagenden Verhältnissen des Vodens und der Lage, des Absass, dann der Qualität ihrer Früchte und ihrer größesten oder geringeren Menge dergestalt beurtheilt werden muß, daß bei der Schätzung des Grundstückes nach dem reinen Werthe seines Hauptpro-

buctes noch ein verhaltnißmäßiger Buichlag fur bie barauf angetroffenen Obftbaume gegeben wirb. 3. B. Gin Ruchengarten, beffen Grundwerth burch den Gemufebau auf 300 fl. Capital bestimmt murbe, befist langs feiner 80 Rlafter langen, gegen Guben erponirten Ginfriedigungsmauer eine Reihe von 20 eblen, fast allfährlich Früchte tragenben Trillage = Baumen, fo merben fur biefelben bem obigen Cavitals= werthe noch 100 fl. zugeschlagen, und ber Garten auf 400 fl. geschätt. Eine Biefe ober Biehweibe, welche nach ihrer Grundbefdaffenbeit und ibrem Ertrage an Grafern mit Grunden ber zweiten Claffe gleichgeftellt wurde, enthalt eine folche Ungahl gut fortemmender Dbftbaume, wenn icon blog von gemeinen Gorten, bag burch biefelben, wenn auch nicht alliabrlich, doch bei gutem Gebeiben bes Obftes, ein Rugen er-Rielt wird, welcher gegen jenen bes Grafes faum gurucfteht, fo wird Diefe Biefe ober Suthweide fatt in Die zweite - in Die erfte Claffe binaufgefest; mare fie aber urfprunglich icon ben Grunden erfter Claffe angereiht worben, fo wird ihr Capitalswerth bes Obftnugens wegen um den viert - oder britten Theil (bober wohl nicht leicht wegen bes immer ungewifferen Bebeibens bes Obftes und ber vermehrten Roften auf Unpflanzung und Pflege der Baume) gesteigert, fo daß eine folche, g. B. auf 200 ff. gefchatte Biefe erfter Claffe ber baranf vorgefundenen Obftbaume wegen nun auf 250 fl. tarirt wird.

Das Product ber Obsigarten bei einem Landgute wird zwar weit häufiger als jenes der Gemuse- oder Küchengarten, vorzüglich wenn der Gutsbesiger die Herrschaft nicht selbst bewohnt, ausschließlich auf Verkauf benüt, bei größeren Obstanlagen sogar partieweise am Stamme licitando veräußert; es können daher auch dafür weit eher aus den Rechnungen bestimmte Angaben über das Erträgniß aufgefunden werden. Wenn aber solche Rechnungsdurchschnitte nicht aus einer sehr langen Reihe von Jahren gesammelt werden können, so behalten sie immer etwas sehr Unverläßliches; denn:

1. Ift bas Erträgniß in keiner Rubrik so dußerst verschieben, als bei dem Obste. Wenn man die Rechnungsburchschnitte von zwei nacheinander folgenden Reihen von sechs Jahren vergleicht, so wird man gewiß zwischen beiden einen auffallenden Unterschied bemerken; bas bochste Erträgniß eines Obstgartens wird oft in zehn Jahren und noch langer vergebens erwartet e oft aber tritt es in drei Jahren zweimal

ein; auch bestätigt die Erfahrung, bag nach einem febr guten Jahre viele Obstbaume ju Grunde geben, wodurch bas Capital bes Ertragniffes faut.

- 2. Ift es bekannt, wie viele Baume oft in einem einzigen Winter durch Frost zu Grunde geben, zumal Nußbaume, oder auch durch Raupenfraß nicht nur für dasselbe Jahr um ihre Blätter und Früchte gebracht, sondern selbst ihrem früheren Absterben zugeführt werden. Bie soll nun ein so wandelbares Erträgniß als Capital angeschlagen werden? Denn, wenn auch wieder junge Obstbäume ausgesetzt werden können, so ist doch
- 3. Diefe Erganzung des Capitals an und fur fich koftspielig, und erft nach mehreren Jahren fruchtbringend.

Es beibt daher immer am verläßlichsten, wenn nach Untersuchung bes Bodens und seines Untergrundes, so wie der Lage, diese so wandelbare und zum Theile aus der Industrie entstehende Rubrik der Obst-garten mit den Wiesen der ersten Classe verglichen, und ihr Werth gegen diese letteren um so viel erhöht wird, als diese, gewöhnlich einzefriedigten, nahe liegenden Gründe bei ihrer inneren guten Beschaffenbeit in dem Falle rechtfertigen lassen, wenn die Sattung des Obstes edel, der Absat desselben gewiß und leicht, auch die Lage und die Beschaffenheit der Bäume so günstig ist, daß auf das Dauernde dieser Rubrik Rechnung zu machen ist, unter welchen allseitig zusagenden Vershältnissen (mit Einschluß der Nebenbenüßung) doch nicht leicht über den doppelten Werth der besten Wiesen hinausgegangen werden darf.

Bon ben Obstbäumen, welche als einheimische Gemächse ihren Standort im Grunde und Boden haben, sind jedoch die Glashaus-baume (Orangerie - Gemächse) wohl zu unterscheiden. Lestere sind bewegliche Dinge, welche weder zum Grunde, noch zum fundus instructus eines Landgutes gerechnet, somit auch in die Schätung nicht einbezzogen werden können.

## §. 48.

Grasgarten find ebenfalls eingefriedigte, gewöhnlich junachft um die Wirthschaftsgebäude liegende Garten, deren vorherrschende Benütung das Gras, aber vereinigt mit dem Ertrage der in denfelben theilweise, jedoch minder zahlreich und meistens von gemeineren Gorten befindlichen Obstbaume ausmacht. Durch ihre nahe Lage und Einfriedigung unterscheiden fie fich von ben, im vorigen S. erwähnten, bisweilen ebenfalls mit Obstbaumen besetzen Wiesen, durch die geringere Menge und mindere Qualität ber auf ihnen befindlichen Obstbaume von ben eigentlichen Obstgarten.

Nuch diefe Grasgarten kömen aus den bisher gezeigten Rücksichten bei ihrer Schähung am füglichsten mit den Wiesen verglichen werden. Buvärderst ist ihre Grundbeschaffenheit gegen jene der Wiesen bei demselben Landgute zu vergleichen, um beurtheilen zu können, mit welcher Classe derselben sie in Rücksicht auf Menge und Güte des entfallenden Nupens an Gras oder Heu gleich geachtet werden müssen. Ift übrigens die, benselben in den Grundbestandtheilen analoge Wiesenclasse in grösserer Entfernung vom Wirthschaftshofe gelegen, so verdieuen die Grasgarten schon an und für sich durch ihre nahe Lage und den Schup, welchen ihnen die Einfriedigung gewährt, einigen Borzug vor den gleich ersträglichen Wiesen.

Wird nun hierzu ber Mugen geschlagen, welcher aus bem, wenn fon mehr zufälligen und ichwantenden Ertrage ber Obftbaume, mit Bedachtnahme auf beren Qualitat, Menge und die Möglichkeit ju einem guten Abfage ihres Productes fich beurtheilen lagt, fo fann ber Berth berfelben gegen die analoge Biefenclaffe vielleicht um den vierten ober dritten Theil - doch nicht leicht bie die Galfte - erhöht werden, weil fonft bas unfichere Rebenproduct ben gewifferen Sauptproducte beis nabe gleich geschätt werden mußte, und ein folder Grund nicht mehr die Eigenschaft eines eigentlichen Gras- fondern vielmehr jene eines wirklichen Obftgartens erhalten murbe. Ein Beifpiel burfte bier gur richtigen Auffaffung bes Unterschiedes biefer beiben Gattungen von Garten am Plate fenn. Gin mit edlen Obitbanmen im gleichformigen Berbande durchaus befegter Obfigarten zeigt fich in feiner naturlichen Befcaffenheit bem beften Biefentande eines Landgutes gleich, welches mit 300 fl. (nach §. 42) Capitalewerth angefchatt murbe. Gein, durch die ftarfe Befegung mit Obitbaumen, und felbft durch ihre Pflege und Aberntung bis unter bie Salfte verringerter Grasnugen aber wird durch bie gunftigen Ertrags = und Abfagverhaltniffe für die Obstcultur bergeftalt compenfirt, baß beffen Berth um bie Salfte erhöht, und somit auf 450 fl. gesteigert werden fann. Gin Grasgarten aber, feinen inneren Gigens fcaften nach analog einer zweiten Biefenciaffe, welche g. B. 150 ff.

Capitalswerth besten soll, enthält in sehr weitschichtiger Entfernung eine Besegung mit gemischten Ruß- und Pflaumenbaumen. Diese können bei ihrem, besonders von Seite der Pflaumenbaume kaum alle drei bis vier Jahre einmal eintretenden guten Gedeihen auf den dritten Theil des Nutens angeschlagen werden, welchen der Grund als reine Wiese geben wurde, somit erhält der obige Grundwerth pr. 150 fl., des Obstnutzen — als Nebenproductes — wegen, einen Zuschlag von 50 fl., und bessen Schäung wird auf 200 fl. gemacht.

§. 49.

Luftgarten find entweder bloge Ziergarten, oder eigentliche Parks.

Mls Biergarten fann bei benfelben gar fein Ertrag ober baarer Rugen in Betracht kommen. Diefe muffen als bloge, ber Unnehmlichfeit und bes Bergnugens wegen werthbare Gegenstande gefchatt merben. Gie befigen in ihrer gegenwartigen Bestalt nur fo viel Berth, als ihnen nach bem Grabe ihrer Ochonheit und bes guten Gefchmaches beigemeffen werden fann, und burfen baber nach S. 16 immer nur febr gering geschatt werden. Beil aber jeder Biergarten boch aus einem wirklich benutbaren Grunde und Boden besteht, welcher fur ben Befiger bes Landgutes megen feiner Mabe an ben Wohngebauden und megen bes Schutes, welchen feine Ginfriedigung gewährt, von einem wahren, inneren Berthe bleiben muß; fo lagt fich ein folches Grundftud aus ber Unalogie am richtigften baburch ichagen, wenn feine Grundbefcaffenheit und Brtliche Lage mit irgend einer, demfelben in jenen Gigenfchaften vollkommen abnlicher Claffe bes Ucker = ober Biefenlandes verglis den, und mit bemfelben ju gleichem Berthe angeschlagen wird, wegen der richtigen Ochfußfolge, bag, wenn dem jeweiligen Befiger die Umstaltung bes Ziergartens in ein, burch bie Grundproduction Rugen gebendes Feld oder Biefe munichenswerth fenn follte, badurch zuverläffig ber gleiche reine Gelbertrag erzielt werden fonnte, welcher aus bem analogen Uder = oder Biefenlande wirklich hervorgeht.

Beitschichtige, mit Baumen und Gestrauchen befeste Luftgarten werden Parks genannt.

Bei diefen können bie Roften ber Anlage, Statuen, Obelisten, Bafferfalle und andere bloße Berke bes inxuriofen Geschmacks nicht besonders taxirt werden, weil das Vergnügen, welches fie gewähren, burd ihre Unterhaltungekoften bezohlt wird. Sollte jedoch ein berlei Park ober auch Ziergarten wegen feiner Lage an einer Stadt ober Straße, oder wegen seiner besondern Schönheit zahlreich besucht werben, und badurch den Absat der Producte des Landgutes, allenfalls auch beim Verkaufe des Gutes die Concustenz der Käufer befördern, so muß hierauf bei der Schähung billige, jedoch nach den Auslagen auf die Unterhaltung dieses Gartens gemäßigte Rücssicht genommen werben. (Nach S. 16.)

Uebrigens liefern biefe größeren Parks auch wirkliche, einen baaren Werth habende Producte, namlich Gras und Holz. Größere Rafenplate in benselben find bei der Catastral-Vermessung ohnehin gehörtig ausgeschieden worden, und können mithin nach ihrer Analogie im Vergleiche mit einer oder der andern Wiesenclasse geschätt, und derselben angereihet werden. Das, bei denselben gewöhnlich vorherrschende Holzland wird nach jenen Grundsägen in Schätung genommen, welche bei der Rubrik der Waldungen werden ausgestellt und erörtert werden. S. 50.

Sopfengarten gewähren bort, wo ein tiefgrundiger, marmer, maffig feuchter, weber ju ftreng thoniger, noch ju fandiger Lehmboben bei einer maßig abhangigen, gegen Guben freien, gigen Mitternacht und überhaupt gegen Sturme möglichft gefcutten Lage bas Bebeiben ber Sopfenpflangen ficherftellt, judem auch die Beifchaffung ber nothie gen Stangen nicht gar ju toftspielig wird, eine febr einträgliche Rubrik ber Canbwirthschaft. Im Mugemeinen durften in Dieberofterreich wenige Begenben gefunden werden, welche den bier angegebenen Bedingniffen sur Unlage gut rentirender Sopfengarten vollkommen entfprechen, daber auch folde bem Abichater nur hochft felten, und auch bann mehr als Versuche im Rleinen, benn als Unternehmungen gur Erzielung nahmbafter Erträgniffe vorkommen werben. Die Beitlaufigkeit, mit welcher er fich bann bei bem fo außerft mandelbaren Erträgniffe nach ben Bitterungseinfluffen ber einzelnen Sabre einen, wenigstens zwölfjabrigen Durchichnitt aus den Rechnungen verschaffen, die eben fo baufig boch fteis genden als tief fallenden Preise bes Sopfens auf einen gleichfalls vieljabrigen Mittelpreis gu-reduciren fuchen mußte, die umftandliche Musmittes lung ber vielen Arbeiten, welche bas Rigolen bes Bobens, Aussehen ber Reime, Bebanen und Abraumen, Schlagen ber Stangen, Unbinden und Ausschneiden, wiederholtes Jaten, endlich das Pfluden und Trocknen des Hopfens selbst erfordert, wurden eine solche Weitlaufigsteit verursachen, welche bei vorkommenden einzelnen kleineren Anlagen wirklich ganz zwecklos ware, und es daher am rathsamsten bleiben wird, in vorkommenden Fällen solche unbeträchtliche Hopfenanlagen mit dem Ackerlande zu parificiren, welches um desto grundhältiger geschehen kam, da derlei Plantagen sicher nur immer auf dem besten, tiefgrundigsten Ackerboden bestehen können, mithin eine solche zeitweilige, gewöhnlich wieder vorübergehende Industrie in dem ohnehin nicht geringen Werthe der ersten und besten Ackerclasse hinreichend taxirt werden wird. Es ist hier noch zu bemerken, daß die, in einem solchen Hopfengarten vorhandenen Hopfenstangen, derselbe mag nach seinem wirklichen Ertrage als Hopfenland geschätt, oder mit dem Ackerlande parificirt werden, niemals einer besondern Schäung unterliegen können, sondern als fundus instructus zu betrachten sind.

### S. 51.

Was hier von ben Sopfengarten gesagt worden ift, leidet auch eine völlig gleiche Unwendung bei den Safrangarten. Wenn schon diese letteren häufiger als die obigen in manchen Gegenden Defterreichs bei den kleineren Landwirthen aus der Classe der Rusticalbesitzer bestehen, so sind sie doch ihrer, auf so vielfältige Arbeiten bedingten, und dabei doch oft sehr precairen Einträglichkeit wegen noch weniger als die Sopfengarten ein Gegenstand der Cultur für Besitzer größerer Landguter. Budem ist es eine Eigenthümlichkeit dieses Culturzweiges, daß der Boben für denselben im vierten Jahre jedesmal gewechselt werden muß, und daher, da Safrangarten stets auf geeigneten Theilen eines guten Uckerlandes angelegt werden, nach Verlauf dieser Periode ihre Existenz bort verschwindet, und die Benützung des Grundes auf Getreideban wieder eintritt. In jedem Falle kann also bei einer Schätzung dersekten nur der Parisicationsweg mit Uckerland eingeschlagen werden.

#### Rubrit 6.

Bon ber Schätung ber Beingarten.

# §. 52.

Nachst dem Getreidebau erscheint ber Ertrag des Beinlandes bort, wo Boden und Clima bas Gebeihen bes Beinftodes begunftigen,

als einer ber erheblichften Benützungszweige bes landwirthichaftlichen Bodens. Der Beinhau erhebt benfelben burch bie von ihm bedingte emfige und induftrible Bearbeitung auf den bochften Stand feiner, im Großen möglichen Cultur; er verboppelt und vervielfacht burch ben Musfas mit ber eblen Beinpflange; fo wie burch intenfive Steigerung feiner Reugungstraft ben naturlichen Berth bes Bobens in eben bem Berhaltniffe, als er ben reinen Gewinn für deffen Befiger erhöht; er liefert ben Bewohnern jener, gewöhnlich frei und trocken gelegenen Canbftriche, welche burch Cerealien und noch mehr barch naturliche und funftliche Rutterpflangen nur bochft fummerlich ihre Eriften, friften murben, ein im Sanbel allenthalben gefuchtes, und großentheils in lohnenbem Preise bezahltes Product, beffen Berth noch bas Borguge liche eigen bat, daß berfelbe durch langere Aufbewahrung ftufenweise zu fteigen pflegt; ber Beinbau ferner nahrt burch bas Bebingnig vielfaltiger und nicht felten beschwerlicher Arbeiten unter allen Culturen auf bem fleinften Raume bie größte Ungahl von Menfchen; er erweckt und belebt ihre geiftigen und forperlichen Rrafte eben baburch , daß er beibe ju feiner entfprechenden Pflege fowohl nothwendig macht, als er fie burch fein , in rechtem Dage genoffenes Product erhalt und ftarft: er ichließt endlich auch eine, ben Berhaltniffen ber Begend angemeffene Biebzacht nicht nur nicht aus, fondern bedingt vielmehr fo gut wie ber Relbban biefelbe, weil in Dunger und Arbeit des Bingers größtes Betriebscapital enthalten ift.

Trifft baher bas Loos ber Abschähung ein Landgut in Weinbau treibinder Gegend, so muß es des Abschährers erste und angelegentlichfte Sorge sehn, sich genaue und umständliche Kenntnisse von Allem zu versichaffen, was ihm über die so mannigfaltig verschiedene Behandlung der Weingarten, die Gattung der vorfindigen Reben und dadurch bestingte Sate des Productes, ihre langere oder kurzere Ausdauer und Extragsmenge mit Rücksicht auf die Localität Ausschläfte geben kann.

Er wird bemnach bei feiner Ocularinspection mit allgemeiner Ruckficht auf jene Belehrungen, welche im S. 32 über Boben und Untergrund, brtliche und climatische Lage, so wie über die gunftigen ober nachtheiligen Einfluffe der benachbarten, oder selbst entfernteren Berge, Balbungen, Sewässer u. d. gl., ertheilt worden sind, in Beziehung auf ben Beinflock insbesondere nachfolgende Betrachtungen anzustellen haben.

### **9.** 53.

- 1. Der Weinftodt ift ein Abkommling aus warmeren Gegenben, in ben mittleren Breitengraben unferer Bone nur ba, burd Runft einbeimifd gemacht, wo ihm ein magig loderer, fur die Ginwirkungen ber Connenwarme moglichft empfanglicher Boben in genugfamer Tiefgrundigfeit einen gebeiblichen Standort anweift. Gine magige Beimifoung von Sand und Ralf jum Thonboden find bie mefentlichften Erforderniffe bes Grundes, welcher burch bie Befegung mit Reben Du-Ben liefern foll; jede unterirdifde fomobl als bervorftauende Maffe wird feinen Burgeln über langer ober furger tobtlich. Als ein lang ausbauerndes Gemachs bringt feine Pfahlwurgel auch tief in ben Boben, daber deffen Unterlage nicht weniger frei von jenen Gigenschaften fenn muß, die feinem Fortfommen ichablich werben, als die Dberichichte felbft. Durch feine langen und vielen Zweige und Blatttriebe nicht minder als durch feine, in gunftigen Jahren reichlich fich ausegenden Früchte fpricht er eine bedeutende Menge an Nahrungsftoffen im Boden an. Die naturliche Fettigkeit beffelben wirkt baber wohl auffallend auf die Starke und Menge feiner Triebe und Früchte, boch fteht fie nicht in bemfelben Berhaltniffe ju der Gute feines Products. Der dem edleren Beine am gunftigften jufagende marme und lockere Boben, an fich icon ein, ben Dunger fcnell abforbirender Grund (nach S. 32) muß alfo bas nothige Productionsvermogen burch oft wiederholte, angemeffene Dungung empfangen. 218 ein Freund der Barme liebt ber Beinftock auch alles basjenige, was biefelbe im Boben ju vermehren und nachaltig gu bewahren vermag; barum find Steine, wenn nicht ju groß und gar ju baufig bem Boben beigemengt, fur fein Forttommen fo wie fur Die Gute feines Products forberlich.
- 2. Nicht minder entscheidet die Lage auf das Gedeichen des Weinftockes. Ebenen, wenn sie überhaupt in einer milben und trockenen elimatischen Lage sich befinden, von Näffe im Untergrunde frei, dabgi mit einem mäßig bindenden, warmen und tiefen Boden versehen sind, konnen wegen leichterer Bearbeitung und reichlicher Menge des Products (wenn schon selten von vorzüglicher Qualität) den Weinbau lohnend und sogar sehr vortheilhaft machen. Gebirge aber mussen stets gegen Morgen oder Mittag weniger gegen die Abendseite hin geneigt sepn, gegen die Winde aus Nord und Nordwest aber den Beingarten

vollkommen schäßen, dabei nicht gar zu steil empor steigen, von Waldungen — bes Schattens sowohl als des Anfalles von Gewild und Bögeln wegen — möglichst entfernt liegen, dabei frei von Wasserquellen seyn, und Ueberschwemmungen sowohl im Gebirge als in den Ebenen von den Weingarten hindangehalten werden können.

### S. 54.

Außer biefen wefentlichen Bebingniffen bes Bodens und ber lage bat der Abschäßer

3. zu untersuchen, welches mittlere Verhältniß ber Beft odung für einen jeben der abzuschäßenden Beingarten anzunehmen
sep.

Der Beingarten, gleich bem Obstgarten, liefert feinen Ertrag von den in demfelben befindlichen mehrjährig ausbauernden Fruchtftammen ober Stoden. Diefe muffen nach Erreichung eines gewiffen mittleren Altere ober megen erlittener fruberer Rerftorung veriodifc erneuert werden. Grund und Lage, fo wie bie Gorte ber gemahlten Reben, felbft auch die verschiedene Behandlungsweife des Beingartens, beftimmen die langere ober furgere Dauer ber Stode, Mule biefe Rudfichten muffen bei ber Befichtigung icharf in bas Muge gefagt, und hiernachft am Plate felbft burch bie Bablung ausgemittelt werben, wie ftart ber gegenwärtige Beftand bes vorliegenden Beingartens an gefunden, tragbaren Stocken fen. Es wird ju biefem Behufe aber feineswegs erforberlich, die Rablung berfelben auf der gangen Rlache vorzunehmen. Das nur einigermaßen geubte Muge bes Abichagers wird bald ju überbliden wiffen, ob die Befegung an einigen Stellen dichter, an anderen bunner fen, und er wird nach ben bemerkten Unterfchieben fich beftimmte, 'an einem Magftabe fur bas Gange geeignete Probeftellen mablen, 3. B. ein lange einer Unbobe emporftreichender Beingarten von 1 Joch zeigt fich in ber Tiefe am bichteften, im Mittel etwas minder, an feiner oberften Geite aber beträchtlich fcutterer beftoct, fo mabit ber Ubfcater brei verschiebene Stellen, welche bas Beftodungsverhaltniß berjenigen Albtheilung, fur welche fie jur Dorm dienen follen, möglichft genau barbieten, zeichnet in jeder derfelben eine gange von 2 - und Breite ebenfalls von 2 Rlaftern, namlich 4 Quadrat - Rlafter burch fennbare Merkmale aus, und gablt in jeder folden Probeffache Die vorhandenen Beinftocke, von biefen fammtlichen brei Gunmen wird fodann

das arithmetische Mittel genommen, und — als mittleres Ergebniß von 4 Quadrat - Rlaftern — mit 400 multiplicirt, wodurch er die mahre Bestockung des ganzen Beingartens möglichst genau sinden wird. Erzibt sich, um dieses Beispiel noch auschaulicher zu machen, die Bestockung auf 4 Quadrat = Klaftern in dem bichtesten Stande zu 45 — in dem mittleren zu 30 — und in dem schüttersten zu 25 Weinstöcken, so fallen auf 4 Quadrat = Klaftern im Durchschnitte 33½ — und auf 1 Joch 13300 Stöcke.

- 4. Ferner pruft und erforscht ber Abschäger gleichzeitig auch noch bie Oorten ber in ben abzuschägenden Weingarten gepflanzten Reben, benn.
- a) bestimmen die verschiedenen Gattungen derselben wesentlich ben höheren oder geringeren Preis des Weines. Ihm durfen demnach die in einer gewissen Gegend gewöhnlich gezogenen Rebensorten nach dem höheren oder minderen Werthe ihres Products schon a priori nicht ganz fremd sepn, und es wird für ihn von Wichtigkeit sepn, dieselben nicht bloß nach ihren, in der Literatur des Weinbaues adoptirten Benennungen, sondern vielmehr auch aus ihrem natürlichen habitus möglicht zu kennen und zu unterscheiden, weil in den örtlichen Benennungen der Rebensorten eine viel zu große Unzuverlässigkeit herrscht, die zahllos abweichenden localen Nomenclaturen derselben oft leicht zu Verwirrung Anlaß geben, und selbst die Veschreibung des Albschäßers in seinem Elaborate für Andere nur undeutlich lassen würden.
- b) Ift die langere Ausbauer der Stöcke oder ihr schnelleres Aussterben, ihre größere oder geringere Empfänglichkeit gegen die Einfluffe des Bodens, der Witterung ger gegen gewiffe Krankheitsübel, ja selbst auch ihr höherer oder minderer quantitativer Ertrag sehr verschies den nach den Sorten derselben.
- 5. Bird. endlich auch bei diefer Localantersuchung nebst ber Erforschung ber bloßen numerischen Unzahl der Stöcke in jedem abzuschäßensten Beingarten noch Bedacht zu nehmen senn, ob diese Beinstöcke durchaus in einem angemessenen Alter vorhanden sind, welches ihre Nugbarkeit ohne Wiederholung der bedeutenden Kosten einer ganz neuen Unlage für die nächste Zukunft voraussegen läßt, oder ob der Weingarten vielleicht schon seinem Absterben nahe stehe. Dort, wo die fortwährende Erhaltung im tragbaren Stande durch eine regelmäßige

Bergrubung ju geschehen pflegt, (wie diefes im B. U. B. B. bei bem edleren Beingebirge, und jum Theile auch in ben Sugelflächen biefes und ber öftlichen Salbicheide bes B. U. D. B. vorherrichend ublich ift) werden die Ralle einer nabe bevorftebenden ganglichen Aushauung zwar feltener, und nur bei vieliahriger Bermahrlofung bes Bergrubens angetroffen werben, fich auch in der Regel bei Abgablung ber baraus nothwendig fich ergebenden ichmachen Bestockung und wie fpater bei ben Culturabzugen gezeigt werden wird - burch bie Unnahme bes, damit im Berhaltniffe ftebenben geringen Aufwandes an Roften und Arbeiten auf biefe Bergrubung ziemlich ausgleichen; allein mo - wie in den Gegenden des Rogerbodens und bes befferen Beinlandes im B. D. M. B. die Berjungung der Beingarten größtentheils burd ben frifden Musfat von Sturgreben in fogenannten Rraften gefchiebt, entscheidet das angetroffene MIter eines Beingartens mefentlich für feinen zeitweiligen boberen ober geringeren Berth, daber fpater in diefer Rubrit über bas nothige Berfahren in folden Fallen umftandlich gehandelt werden wird.

## S. 55.

Das nächste Resultat einer genauen Ocularinspection jedes einzelnen Weingartens, bei welcher ber Abschäfter vorzüglich wohl thun wird, sich der im S. 20 unter lit. A angegebenen Tabelle zu bedienen, und darin alle, in den beiden vorigen S. S. bezeichneten Beobachtungen bei jedem Grundstücke in Rurzem vorzumerken, ist so wie bei den übrigen Culturgattungen die Classification. Die Weingarten müssen aber nicht bloß nach den perschiedenen Eigenschaften des Bodens und der örtlichen Lage überhaupt classificiert werden, sondern es kommen bei densselben auch folgende charakteristische Unterschiede aufzusaffen:

- a) Der wesentlichste, in der engeren Bezeichnung der Benennung Weingarten oder Weinberge schon sehr richtig ausgedrückte Unzterschied herrscht zwischen ebenen und im Gebirge liegenden Gründen. Ebenen sind leichter zu bearbeiten, reichlicher bestockt, tragen gewöhnzlich mehr Wein, jedoch ungewisser wegen öfteren Beschädigungen durch Reise, der Werth desselben ist in der Regel geringer, die Dauer der Stöcke kürzer.
- b) Bei Beingarten von ahnlichen Eigenschaften im Boben und in ber Lage kann ein mesontlicher Unterschied in bem Werthe und Preifo

ihrer beiberfeitigen Producte liegen, nachdem ber eine mit einer ebleren, geschätten Gorte, ber andere mit Reben von schlechterer, sogenannter großer Art, besett ift.

Alle diese Umstände zusammengenommen muffen bei der Aufstellung der Classen leiten, bei welcher vor der hand das angetroffene zu hohe Alter oder die schlechtere Bestockung eines oder des andern Beingartens unberücksichtigt bleibt, sondern ein solcher Umstand bei dem betressenden Grundstücke bloß in die Anmerkungsrubrik der Tabelle A zur späteren Bedachtnahme bei der Bestimmung des Capitalswerthes aufgenommen wird.

### S. 56.

Ift die Summe des Flachenmaßes jeder einzelnen Claffe nach ben bier gegebenen Bestimmungen festgestellt, so schreitet ber Abschafer zu der Erhebung bes Natural-Ertrages.

In den meisten Fallen werden die vorhandenen Leferegister über den jährlichen Ertrag der einzelnen Weingarten die verläßlichsten Belege liefern, daher dieselben zuvörderst zu prufen sind. Jedoch muß hierbei immer ein Durchschnitt aus einer langeren Periode gezogen werden, weil bekanntsich der Weindau vor allen übrigen Culturen einem häufigen Mißrathen unterworfen ift, welches um desto öfter einzutreten pflegt, je mehr eine Gegend gewiffen localen Beschädigungen, als: durch Reise, Hagel u. d. gl., ausgesetzt ist. Es darf also hierbei nicht leicht ein geringerer als ein fünfzehnjähriger Durchschnitt befriedigen. Ferner ist bei diesen Leseconsignationen zu untersuchen, ob die in denselben angesetzten Erträgnisse bloßen Maisch oder schon wirklichen Most enthalten. Gewöhnlich wird das Erstere der Fall senn, daher aus den einzusehenden Rechnungen nachgewiesen werden muß, wieviel im Durchsschnitte der Jahre von einer gewissen Quantität Maisch an Most erhalten werde.

Sollte indeffen eine bloß cumulativ geführte Ertragsverrechnung ober andere Bedenklichkeiten diefen Beg zur Erhebung eines factischen Productionsdurch bnittes aus einer hinlanglichen Reihe von Jahren bei jedem einze. Brunde nicht für befriedigend erkennen laken, so befinden sich doch immer unter der Claffe der Winzer fast in jeder Gezgend einzelne Individuen von hinreichender Sachkenntniß und gebildeter Urtheilskraft, welchen das Mittelerträgniß von den Weingrunden in

ihrer Nachbarfchaft gewiß febr gut bekannt ift, und beren unpartheiifche Angaben in solchen Fällen von bem Abschäger mit ber gehörigen Rlugheit und eigenen Resterion zu sammeln und zu benützen sind.

Dort, wo ber Befiger bes abzuschäßenben Canbautes angleich Rebentherr über bie Rufticalmeingarten berfelben Gemeindeffur ift, und diefes Bebentrecht burd Ginbebung bes Maifdes im Beingebirge felbit ausubt, fann auch die Ginficht in die Rebentbeschreibungen zu einer febr nutliden Controlle ber Ertragsichatung bienen. Der Abichater fuct ju biefem Bebufe bei feiner Localifirung ber betricaftlichen Beingarten jugleid verschiebene, in gleichen Brtlichen Berbaltniffen mit erfferen ftebende Rufticalmeingarten auf, pruft felbe an Ort und Stelle. ob fie in Ruckficht auf ihre Bestockung , Pflege und Rebenforten gegen bie abzuschäßenden Beingarten feinen in bie Augen fallenden Unterfchieb barbieten, mablt and nur folde barunter aus, von welchen er burd ortskundige Begleiter in Erfahrung bringt, daß fie mahrend jener Reibe von Jahren, aus welchen er ihre Erträgniffe erbeben mill, ihren Befiger nicht gewechfelt haben, um folde hiernach fpaten ungehindert in ben alliährlichen Rebentconfignationen auffuchen, und mit ihrem ausgewiesenen Quantum an Bebent in eine tabellarifche Busammenftellung bringen zu konnen, wozu er fich der unter litt. I. gemablten Form bebienen mag. Da es aber nicht immer gefeslich ift, ben gebnten Gimer an Maifc von ben Bebentholben zu erheben, fonbern biergu banfig ber swölfte Gimer feftgefest ift, fo hat er fich auch von biefer Beftimmung vorber genau ju überzeugen, und wird auf folde Beife burch Bereche. nung den wirklichen Ertrag an Maifc von jedem folden gebentpflichtis gen, mit bem in Ochagung ju giebenben fur analog erfannten Beingarten verläßlich ausmitteln konnen. Sat er fomit biefen Ertract, 3. B. durch eine Reihenfolge von 15 Jahren durchgeführt, fo fummirt er bas Gefammtergebniß an Maifc, und theilt basfelbe mit ber Ungahl ber Jahre, wodurch er ben Mittelertrag finden wird. Da nun die Grundparcellenprotocolle genau das Flachenmag aller Grunde nachweisen, fo braucht er aus benfelben nur bas Areale jenes Bebentgrundes ju erbeben, und hiernach die Berechnung auf 1 3och zu machen.

§. 57.

Der weitere Berfolg seiner Arbeit fahrt nunmehr den Abschäßer auf die Erhebung bes Localpreifes jur Bestimmung des roben

Belbwerthes von bem ausgemittelten Raturalproducte. Go verschieben nach Jahrgangen bas quantitative Gebeiben bes Beines ift, eben fo veranberlich ift auch beffen Preis. Balb wird berfelbe burch befondere Borgige feiner Qualitat bei einem ber Menge nach nur mittleren Bebeiben betrachtlich gesteigert, bald finkt er wieder eben so tief wegen Heberfluß im Ertrage ober wegen ichlechter Beichaffenbeit bes Bemachfes. Rubem bat bas Product des Beinlandes fast gegen alle übrigen Bobenerzeuguiffe bas Eigenthumliche an fich, bag fein boberer Werth ibm erft auf bem Laber jumachft. Dicht nach biefem aber, als einer Sandelsmaare, barf bas robe Product bes Grundes angeschlagen merben. Der fogenannte Martinipreis (welcher fich um bie Mitte Novembers jeden Jahres gibt) wird als gewöhnliches Normalmaß fur ben fogenannten heurigen Bein in Defterreich angenommen. Diefen nach einem gleichen Durchschnitte von Jahren wie bas Erträgniß felbft ju erheben, ift die Aufgabe, ju beren Lofung freilich obrigkeitliche Rechnungen über geschloffene Bertaufe bochft felten Belege liefern werben, benn es burften wenige Salle eintreten , wo bei einem Gute um diefe Reit Berkaufe von biegiabriger Ernte gemacht murben. Es fann aber boch ofter gefcheben, bag in folden Rechnungen Untaufe von jungem Beine aus unterthanigen Beingarten bes eigenen Bezirkes, Rebentreluitionen, Bergrechtsablöfungen u. b. gl. erfichtlich werden, welche immerbin einen Mafftab gur Bestimmung bes Preifes fur bas eigene Product des Landgutes - mit nothwendiger Ruckficht auf die allfälli= gen Berschiedenheiten der Gorte, ober die bei Rebent - und noch mehr bei Bergrechtsablbfungen immer Statt findende Unpahme geringerer Preife - an die Sand geben werben.

Durch Erkundigung bei größeren Weingartenbesigern in der Nachbarschaft oder Sandeltreibenden wird es aber gewiß jederzeit gelingen , mit Zuverläffigkeit die Localpreise des jungen Weines zu erfahren.

§. 58.

Wenn nunmehr die Erhebung der Bewirthichaftungskoften des Beinlandes zu untersuchen kommt, um den wirklichen reinen Ertrag oder Rugen desselben aufzufinden, so gelten auch hier jene Bemerkungen, welche zwischen den Beurbarungs- und Bestellungskoften des Bodens, dann den Zugutmachungskoften des Erzeugnisses im Gegensaße zu den eigentlichen Regiekoften bereits bei dem Ackerlande in bem S. 34 angeftellt worben find. Die Art, wie bie ersteren, unter ber gegenwärtigen Rubrik allein zu berücksichtigenben, ausgemittelt werden sollen, kann verschieden seyn nach den Umständen und Berhältniffen in der Bewirthschaftung des abzuschäßenden Beinlandes.

Ohne hier umftanblicher das Verfahren zu entwickeln, welches Statt finden mußte, wenn nach herrn v. Jordan's Untrage die Summe der Koften für Lohn und Deputat eines Winzers, für Erhattung des Hofgesindes (in verhältnißmäßiger Theilung desselben nach seiner wechselweisen Verwendung bei dem Uckerlande) und für andere Nebenauslagen aus den Wirthschaftsrechnungen erhoben, und nach dem Arealumfange der gesammten Weingärten auf 1 Joch ausgeschlagen werden wollte, bessen Unstatthafsigkeit schon bei dem Ackerlande unter S. 34 dargethan worden ist, kann hier noch eine zweisache Art zur Bestimmung der Wirthschaftskosten Statt haben.

- a) Es wird in Defterreich bei Dominien, welche im Befite eines ausgebehnteren Beinlandes fteben, bem Abichager nicht felten begegnen, daß bie Beftellung folder Beingarten an benachbarte Binger abtheilungsweise in Berding gegeben wird; biefes pflegt burch eine Urt von Bernachtung R gefdeben, welche die Berlaffung um den Drit: telbau genannt wird, weil gewöhnlich der dritte Theil des roben Matural= Ertrages als Pachtkins angenommen wird. Befteht bei bem abjufchatenden Beinlande biefe contractmäßige Bestellungeweife burch Grundpacter, fo ift, nach geschehener Ausmittelung bes Ratural-Ertrages auf die im S. 56 bezeichnete Beife, Die Compensation fur Die Culturtoften in bem Antheile bes Dachters an bem Natural= Ertrage fcon enthalten, und babei bloß aus ben Rechnungen und fonstigen Ungaben verläßlich zu erheben, ob und welche allfällige Roften ber Berpachter inshesondere noch ju bestreiten babe, um beren Betrag von bem Dachtzinse an Bein abzieben zu konnen; g. B. wenn bemfelben vorbehalten bliebe, den Dunger ju den Gruben, ober die alljahrlich abgebenden Beinpfahle ju liefern, ferner bie Roften der Ginbringung und Ginkellerung des Moftes u. d. gl.
- b) Geschieht die Bestellung der Beingarten vollkommen in eigener Regie, so hat der Abschäßer genau und individuell alle einzelnen Arbeiten und Beischaffungen theils mit Gulfe der Rechnungen, Arbeitseregister und mundlichen Angaben verständiger Winzer aus der Nachbar-

fcoft ju erheben - theils auch ben notbigen Bedarf an Beitaufwand für jede derfelben, welcher ihm aus jenen Behelfen nicht immer bestimmt und verläßlich genug bervorgeben wird, mit feinem eigenen fachtundis gen Ermeffen in gerechten Ginklang ju bem Erforberniffe bes Bobens, ber Lage, ber Bestockung und auch ber angeschätten Menge bes Probuctes ju fegen. Er mirb bie leichtere ober fcmerere Bearbeitung bes Grundet, Die Große ber Befchwerde, welche bas Eintragen bes Dungere und ber burch Regen in die Ranggruben abgefpublten Erbe bei Bebirgsweingarten verurfacht, beurtheilen, aus bem Localbefunde abftrabiren, wie oft bas Behanen ju gefchehen pflege und auch wirklich unentbehrlich fei, Die Arbeiten bes Grubens, Bindens u. f. w. nach der Dichtheit der Bestodung, jene ber Lese nach ber Menge bes Ertrages ju bemeffen wiffen, und babei eingebent fenn, bag die Pflege ber ertragereicheren Grunde in ber Regel immer mit mehr Aufwand an Arbeit und Roften, und auch felbft mit mehr Borliebe betrieben wird, als jene der folechteren Claffen.

Ift die Berrichaft mit robothpflichtigen Unterthanen verfeben, fo werden jene Arbeiten, fo wie bei dem Reldbau, entweder von ben Robothern gemeinschaftlich verseben, und in biefem Ralle findet fein Unterfchied zwischen ber Bestellung burch Cohnarbeiter, oder jener burch Robother Statt, weil bie mindere Berthichagung ber Roften bei ben letteren allemal burch bie geringere Leiftung gegen gemiethete Arbeiter fich compensiren wird, und somit blog bei dem Befalle bes Robothertrages (wie ebenfalls icon im S. 35 gebacht murbe) ber gefammte Berth diefer Rubrik in Unrechnung gebracht wird, nachdem die unentgelblichen Leistungen ber Robother unter die baaren Abzüge bei denjenigen Culturgattungen gestellt worden find, ju deren Bestellung fie verwendet werben; ober es kann auch die Ginführung bestehen, daß jedem Robother ein gewiffes Dag an Grund (gewöhnlich ein fogenanntes Beingart = Achtel oder Biertel, b. i. 400 bis 800 Quadrat = Rlafter) gur ganglichen Bearbeitung jugewiesen ift. Unter biefer Borausfegung bedarf ber Abschäßer nur zu wiffen, wie viele Arbeitstage burch das gange Jahr ein berlei Robother ju leiften fculbig ift, um fonach ben Reluitionsbetrag eines Arbeitstages mit der Gumme ber foulbigen Roboth= tage ju vervielfachen, ferner jene Urbeiten genau ju eruiren, welche unter jener Robothleiftung nicht mitverftanben ju fenn pflegen , j. B.

die Arbeiten bei bem Gruben, Erbetragen, felbst oft bei bem Lefen und Einkellern, endlich die Koften ber Beischaffungen, welche allzeit ben Besitzer treffen. Alle diese zu Geld erhobenen Nebenkosten werden ber Summe bes Werthes ber Roboth beigefügt, und liefern zusammen ben wirklichen Betrag der Bewirthschaftungskoften.

Die Erhebung ber Geldpreise für die Arbeiten und Beischaffungen bei dem Weinlande unterliegt ebenfalls ganz denselben Grundsäßen, welche dafür bei dem Acerlande aufgestellt worden sind. Sinige besondere Andeutungen dürften aber demungeachtet hier nicht überstüffig werden, welche auf die vorliegende Culturgattung einen speciellen Bezug haben:

- a) Der Weinbau vertheuert bort, wo er in größerer Ausdehnung vorkommt, allzeit den Lohn der Arbeiter, viele Arbeiten bei demselben seigen auch wirklich eine besondere Anstrengung an Kraft, manche eine eigene Intelligenz und gute, verständige Einübung voraus, daher müssen diese Umstände bei der Ausmittelung der Arbeitspreise stets berücksfichtigt werden.
- b) Der Beinbau liefert burch fein Product weber Dunger noch Strob, und bennoch bedarf er beibes. Es ift daber die Frage: barf bafur eine Aufrechnung im Gelbe gemacht werben, ober nicht ? Bas ben Dunger betrifft, fo mird bier, und wohl mit nicht verwerflichen Grunden, geurtheilt, daß bort, wo der Beinbau nur eine Mebennu-Bung bes Landgutes ausmacht, der Feld= und Biefenbau aber bergefalt vorherricht, bag berfetbe, in Berbindung mit der Biebzucht, den fur die Beingarten nothigen Dunger aus der eigenen Birthichaft ju liefern vermag, auch feine baare Unrechnung fur lettere bei bem Beinlande Plat greifen durfe, benn jeder Ausgabe muß eine Empfangnahme gegenüber fiehen; murbe alfo bem Beinlande die baare Bezahlung bes, aus den Producten des eigenen Uder - und Biefenlandes erzeugten Dungers jur Laft gefdrieben, fo mußte der gleiche Betrag auch wieder bei biefen beiben Rubriken in Empfang gebracht werden, nachdem die Niehzucht felbft tein Begenftand ber Butericagungen ift, und biefes Berfahren wurde nur auf fingirte Refultate binansführen, welche ben Berth des Weinlandes in bemfelben Dafe herabbrucken, als fie jenen bes Acter = und Biefenlanbes freigern wurden. Inders aber modificirt fich die Unfiche, wenn ansichließtich, ober bod in foldem überwiegenden

Berhaltniffe auf einem Landgute Beinbau getrieben wird, daß bas nöthige Düngermaterial ein beständiger Artikel bes baren Ankaufes ift. hier liegt es in ben allgemeinen Grundfagen, daß ber Preis; welcher aus bem Ertrage bes Beines für ben Dünger wirklich bezahlt werben muß, auch aufzurechnen, und mithin zu biefem Zwecke aus ben Rechnungen zu erheben sey.

Bas das zum Aufbinden der Reben erforderliche Stroh betrifft; so treten auch für beffen Aufrechnung oder Uebergehung bei den Bitthschaftskoften dieselben Verhältniffe und Rücksichten ein, welche eben in Beziehung auf den Dünger angegeben worden sind. Stroh aus der eisgenen Birthschaft wird also wegzulaffen, angekauftes aber bei ben Abzügen in Rechnung zu ftellen seyn.

- c) Die Weinpfähle seift bilden einen Theil des fundus instructus, kommen also in keine bare Anschäung; allein ihre, zur nachhältis gen Erzeugung nothwendige jährliche Beischaffung muß ausgemittelt, und deren Ankaufspreis erhoben werden. Dabei ist zu beachten, daß der höhere Preis der harten durch ihre weit langere Dauer gegen die, zwar wohlkeileren, aber viel schkeller abgenützten weichen Weinpfähle kich nicht selten sogar zum Vortheile der ersteren compensiren wird; daß die Abuähung derselben wesentlich von den Eigenschaften des Grundes abhängt, so wie ihre nöttige Länge auf dem schwächeren oder stärkeren Eriebe der Reben beruht.
- d) Das Lesegeschirr, die Presse, endlich die zum Einkellern des Mostes erforderlichen Fäßer machen alljährlich einige Ausbesserung erforderlich. Sind nun zwar diese Segenstände selbst Theile des fundus instructus, mithin außer Schähung zu lassen, so muffen doch auch billige Anschläge zur Compensation ihrer Erhaltungskoften gemacht werzden. Man kann hierzu, ohne in allzugroße Umständlichkeit einzugeben, nicht erst die Rechnungsauszüge aus einer längeren Reihe von Jahren zu Husse nehmen, welche überdieß kaum Befriedigung gewähren wurden, weil in benselben, selbst wenn man die Conti des Binders, Zimemermanns u. s. f. noch so detaillirt auszusinden im Stande wäre, doch auch die Ausbesserung und Nachschaffung an der übrigen Kellerwaare vermengt senn wird, welche bei Schähung des Brundproductes in keinen Abschlag kommen kann, da diese die weitere Ausbewahrung des Weines in dem Keller (nach §. 57) und die dießfalls wöthigen Auslagen, auf

Requisiten eben so wenig als ben hierdurch gesteigerten Werth bes Weines zu berücksichtigen hat. Nach verschiebenen hierüber angestellten Erhebungen und Vergleichungen läßt sich im Allgemeinen bestimmen, daß als Maximum des billigen Abschlages auf Lesegeschirr-Abnühung pr. Joch der Werh von ½ Eimer angenommen werden dürse, das sich aber in dem Maße vermindern wird, als der Preis des Weines wegen vorzüglischer Gute bedeutend hoch, seine Quantität im Ertage aber gering ausfällt.

e) Enblich erfordern die Beingarten auch noch jederzeit einen eisgenen Suther; ber Sutherlohn ift also entweder aus Rechnungen ober nach verläßlichen Angaben zu erheben, und beffen Betrag für 1 Joch zu berechnen.

### \$. 59.

Um in einem practifchen Beifpiele bas Berfahren bei ber Abichapung bes Beinlandes anschaulich ju machen, wird bier angenommen, ber Ubichager habe nach ben vorausgeschickten Grundfagen die Claffen der vorgefundenen Beingarten nach Bodenbeschaffenheit, Lage, Ber-Schiedenheit ihrer Pflege und Behandlung, nach ihrer mittleren Beftodung und ber Gorte ihres Productes feftgefest, und als erfter Claffe folde Beingarten erkannt, welche bei gunftiger Gebirgelage einen eblen, werthvollen Bebirgewein liefern, dabei eine mittlere Beftodung von 18,000 tragbaren Stoden pr. Noch enthalten, burch Bergrubung in fortwährendem Stande erhalten werden, wozu im jahrtichen Durchfonitte 200 Gruben erforderlich werden, und zu beren Befduttung 10 Ruhren, in ber eigenen Wirthichaft erzeugtet Dunger gegeben werden. Der fünfzehnjährige Rechnungsburchichnitt hat ein mittleres Extragniß von 25 Eimern geliefert, wofur ber Mittelpreis aus berfelben Periode 4 fl. beträgt, fo entfallen an Bruto-Ertrag im Gelde . 100 fl. - Er. Bird ber Cultur : und Ernteaufwand nach den Erbebungen und feiner, nach ber Erfahrung dem Bedarf ber örtlichen Umftande und ber Ertragsmenge zusagenden Bemeffung, fo wie er in der Tabelle lit. K fvecificirt und zu Geld angefchlagen worden ift, abgezogen mit . 72 » 20 » So ergibt fic der jährliche reine Ertrag pr. Joch mit 27 × 40 × und ein Capitalswerth für die erfte Claffe ber Beingarten von . 553 ×

Diefes Resultat seiner Schapung wird ber Abschaper nach ben, bereits im §. 20 angegebenen allgemeinen Rudficten mit bem zu Capital berechneten Schapungstarife bes Catasters für die analoge Classe ber Beingarten, bann mit ben Durchschnitten ber berechneten Grundsverkaufe und Verpachtungen aus berselben Periode, welche er seinen Ertrags und Preiserhebungen zum Grunde gelegt hat, in Vergleischung ziehen.

In Beziehung auf bie beiben letteren Combinationegegenstande muß bei bem Beinlande ermant werben, bag Berpachtungen auf eine andere Beife, als beren im S. 58 auf ben fogenannten Drittelbau gebacht worden ift. mobl felten vorfommen werben, weil fie wegen bem naturlichen Intereffe bes Befigers fur ihre gute, aufrechte Erbaltung in gleichförmiger Besehung mit gesunden Reben gegen zeitweiligen Gelbracht nicht leicht verlaffen werben fonnen. Dagegen finbet fich nach S. 20 lit. D bei feiner Culturgattung weniger Bestiftung ber Grande ju ben Saufern, und im Gegensage mehr freie Bertauflichkeit, als bei ben Beingarten, baber bie Grundbucher gewiß fur jebes Jahr eine hipreichende Ungahl folder Ueberlandverkaufe enthalten werben. Da aber auch ber febr hobe ober fehr niebrige Werth eines Beingartens oft mehr von der beziehungsweisen Dichtheit, guter Gorte und bem fraftigen Alter ber auf ibm ftebenben Reben, als von feinen naturlichen Gigenschaften abbangt, fo wird bei ber Unswahl folder Bertaufe immer auch burch genaue Machfrage ober Localbefichtigung darauf ju feben fenn, ob nicht die Urfache manches, in unverhaltnißmaßig geringem Berthe erscheinenben Bertaufes in ber ichlechten Befodung, bem ju boben Alter eines folden Rebenlandes gur Beit bes Berkaufes ju fuchen fei, und ein folder, ben Durchfchnitt unbillig beirrenber, ju niedriger Verkauf muß jebenfalls übergangen werben.

§. 60.

Die Benütung bes Grundes in den Weingarten beschränkt fich aber nicht gerade jederzeit bloß auf das Product der Reben ausschließlich. Ohne der vorübergehenden Zwischennutung durch Gemüse und Wurzelsgewächse zu gedenken, welche in neu ausgesetzen Weingarten häufig gewonnen wird, und worüber im folgenden S. noch einige nähere Bemerkungen gemacht werden sollen, hat doch das eblere Steinobst: die Kirsche, die Uprikose, der Pfirsich in manchen Gegenden sich fast allgemein

jum Gefellichafter bes Beinftodes emporgeboben. Ereten nun Ralle ein (bie freilich bei Dominicalgrunden nicht fo baufig als bei bem Befitthume des fleineren Candwirthes vorzukommen pflegen), bag einer ober ber andere abzuschäßenbe Weingarten einen Theil feiner Bestodung mit Reben jum Standorte fur folde Rruchtbaume abgetreten bat, fo mirb biefes im Sangen den Abichaper in feinen Erhebungen gerade nicht beirren; er wird nur baburch auf eine Untersuchung bingeführt merben, ob ber Rugen, welcher aus bem Producte folder Obftbaume gezogen wird; von foldem Belange fei, daß burch benfelben eben fo viel hereingebracht werden fann, ale an bem, megen bes Obftes verringerten Ertrage an Bein dem Grundwerthe verloren geht. Zeigt fich zwifden Berluft und Gewinn fein Unterfchieb, fo bleibt er bei ber Unschapung jener Claffe fteben, mit welcher er ben betreffenden Beingarten, feiner übrigen Gigenfcaften megen, verglichen bat; follte aber ber Berth bes Mebenvroductes wegen öfterem Migrathen ober wegen Mangel an gehörig lohnenden Abfape dem Verlufte an bem Samptproducte - bem Beine - nicht gleichgehalten werden konnen, fo wird er einen folden Beingarten in eine geringere Claffe gurudfegen, beren Ertragswerth er mit bemfelben übereinstimmend erfernt. Sierbei wird er and nicht außer Ucht laffen ju bemerten, daß bie, fur einen vollftodigen, gut gepflogenen Beingarten in Abzug gebrachten Culturfoften gewiß nicht in bemfelben Umfange bei einem, vielleicht jur Balfte geringer bestockten Grunde eintreten können; es kann alfo hierbei wohl auch auf ber einen Seite durch Erfparung an Muslagen fo viel gewonnen werben, als an wirklicher Ginnabme für bas Bauptproduct verloren wirb.

# §. 61.

Wenn jedoch ein Beingarten durch langer fortgefeste Vernachlaffisgung, burch Unfalle ober eingeriffene Krankheit unter den Reben einen nachhältigen Ertrag für die nachfte Zukunft zu gewähren nicht mehr versspricht, oder wenn, wie es in verschiedenen, oben im §. 54 berührten Gegenden Desterreichs vorherrschende Sitte ift, eine perpetuirliche Resenerirung der einzelnen Stöde nicht zu geschehen pflegt, sondern der in sogenannten Kräften oder Balken gehaltene Weingarten ohne perviodische Werjüngung so lange benützt wird, bis Alter und außere Einwirkungen die Ertragsfähigkeit der Stöde größtentheils erschöpft haben, um sodann zu dessen Ausrottung, und nach einer, örtlich verschiedenartis

gen, langeren ober furgeren Rwifdenbenügung jum Bieberausfage eines neuen Beinlandes ju fchreiten, dann ift die Aufgabe des Abichapers etwas ichwieriger gestellt. Derfelbe wird gwar im Mugemeinen bei ber Claffificirung, ber Ertrage - und Culturaufwanderhebung bie bier gegebenen Borfdriften zu befolgen baben, babei aber muß er insbefonbere bei feiner Ocularinfpection noch ftrenger und umfichtiger als in bem fruber gegebenen Kalle fpecielle Bormerkungen über ben Buftand jebes einzelnen Grundftudes in Beziehung auf das gute, ertragsfähige Alter der Reben, ober auf Die fichtbaren Rennzeichen ihres naben Musfterbens machen. Sind die Bedingniffe ber gleichen Productionsfähigkeit noch fur die nachfte Folgezeit vorhanden, b. h. zeigt fich die Beftodung bes Beingartens über alle Theile ziemlich gleich verbreitet, der Trieb der einzelnen Reben fo fraftig, als die Berhaltniffe bes Jahres und bes Bobens bei gefunden, mitteljahrigen Stoden vorausfegen laffen, fo eignet fich ein folder Beingarten vollfommen gur Unreihung an jene Claffe, ju welcher feine übrigen Eigenschaften ihn bestimmen. Treten aber bie Spuren feines naben Abfterbens burch ben Gegenfas tennbar hervor, fo fragt es fich: welche Grundfage haben den Abichager unter folden Umftanben gur billigen Schapung bes Berthes ven einem folchen Beingarten zu leiten ? Diese Frage icheint durch nachfolgende Refferionen im Mugemeinen am richtigften gelöfet zu werben.

Grundstücke, durch Unpflanzung des Weinstockes benütt, besiten einen doppelten Werth; der eine ist bleibend, unveränderlich so lange das Grundstück in seiner inneren Substanz keine Zerstörung erleidet. Dieser ist der Wekth des Grundes selbst, bedingt durch seine natürlichen Eigenschaften in Verdindung mit der Unterlage, Situation, Umgebung (nach S. 32). Die richtige Auffassung und Beurtheilung dieser effentiellen Merkmale bezeichnet dem Abschäfter die Classe, welcher diesser Boden an und für selbst anzureihen ist. Weil aber der Weingarten das Resultat einer höheren Industrie, und als solcher ein Gewächse zuetragen bestimmt ist, dessen nugbares Erzeugniß in den ersten drei bis vier Iahren nach der sehr kostspieligen Unpflanzung und Vorbereitung des Bodens hierzu gänzlich entbehrt werden muß, in der nächstsolgenden Periode erst anfängt einige Erheblichkeit zu erlangen, hierauf durch eine nach Oertlichkeit und Wahl der Rebensorte bedingte längere Epoche den höchsten Werth seiner Fruchtbarkeit besitzt, und diesen in den letzten

Itabren eben fo fonell wieder verliert, fo ift es beutlich einzufeben, baf jener erhöhte Berth, welcher dem Grunde burch feine Befegung mit Beinftoden jumachft febr manbelbar fenn muß. Dem Raufer ober fonfigen Uebernehmer eines Candgutes fann es alfo feineswegs gleichgultig fenn, ob ein gemiffer Theil bes Beinlandes bafelbft noch vollfraftig und ausbauernd, oder icon dem Abfterben nabe ift. Fur biefen lettern Theif hat der bisherige Befiger bas Capital ber Unlagekoften fammt Rinfen burd einen vieliabrigen Genuß der bochften Ertragniffe bereits gurndvergutet erhalten; er fann mithin burd bie Ochagung feinen wieberbolten Erfat dafür ansprechen. Dagegen erwarten ben neuen Beffiger oder Uebernehmet alle jene Roften, welche die Vorbereitung des Bodens und ber Musfas frifcher Reben in großer Menge erheifchen, um ben Grund in der Gigenfchaft als Beinland funftig wieder benüßen ju Bonnen; er mußte alfo bas Capital boppelt hinaus bezahlen, welches bemi Grunde über feinen innern, naturlichen Berth in ber Ochabung jugefolagen murbe.

Nach biefen Beraussehungen wird es daher ber Billigkeit gemäß erkannt werden, einen solchen dem Absterben naben Weingarten, wenn er seiner natütlichen Beschaffenheit nach unter die Gründe der bessern Elassen bieser Culturgattung gezählt werden durfte, nicht höher als gleich den Weingarten der schlechtesten Classe in Schäbung zu bringen; sollte er aber bereits an sich schon einer ber niedrigeren Classen angehören, so darf er gar nicht mehr mit Beingarten verglichen, sondern ermuß vielwehr mit einem andern analogen Grunde in seiner nächsten Umsgebung dem Werthe nach parificirt werden. Gewöhnlich werden solchen in Verfall gekommenen Weingarten Neder einer schlechteren Classe, magere, einmähdige Wiesen ober auch Huthweiden nahe liegen, und mit denselben gleiche Eigenschaften des Vodens und der Lage besigen, daher sich folche mit allem Rechte eignen werden, die Bemessung des inneren, natürlichen Werthes für ein dergestalt zurückgesunkenes Beinsand von an sich schon schlechterer Urt auszusprechen.

Sat bagegen ber bermalige Besither eines Canbgutes gerabe vorerft bas bebeutenbe Capital für die neue Unlage auf einen solchen Beingarten vermenbet, so tritt ber kunftige Uebernehmer in den vollen und langen Genuß aller Bortheile dieser Anlage; ift hier in dem Zeitpuncte der Abschähung wohl auch noch keine wirkliche Production vorhanden, als

Digitized by Google

jene, welche etwa in ben ersten Jahren eines Neusages durch Anpflanjung von Rüben, Kraut, Kartoffeln u. bgl. in den Balken und zwischen
ben Kräften auf einem kräftigen Boben Statt zu haben psiegt, so darf
boch ein solcher junger Weingarten immerhin nicht nur eben so hoch
als die besten, nach dem Ertragsdurchschuitte geschäßten Weingärten des Gutes, sondern er kann sogar nach Umständen auch noch verhältnismäßig höher geschäßt werden, wenn eine günstige Bodenbeschaffenheit und Lage, die Auswahl vorzüglicher Rebensorten und die Aussicht
auf ein glückliches Gedeihen derselben zusammenwirken, um seinen
Werth möglichst zu steigern.

Um bie Urt ber reinen Ertragsausmittelung bei folden, in Rraften gezogenen Beingarten beutlich ju machen, folgt hier ein Beifpiel, in welchem angenommen wird, daß auf fraftigem, milbem Lebmboden von bedeutender Tiefgrundigfeit, in fanfter Erhebung gegen Often ein Beingarten mit 16000 bis 18000 Reben ausgesett werden foll, wozu ber Grund burd bie fruber gewonnene Benütung - etwa auf Kartoffeln eine binlangliche Vorbereitung in der Cultur empfangen, diefe lette aber durch bas benannte Product auch abgezahlet babe. Man bedarf bemnach jum Mufziehen ber Rrafte 58 fcmere Tage, jum Gerrichten und Ginlegen ber Sturgreben (fur welche ber Befiger bes Grundes feine baren Roften gehabt bat, weil er fie aus eigenen Beingarten erhalt) 24 ichwere und 8 leichte Tage; fur bas Ausziehen ber Grabeln jum Einlegen und beren Bufdarren 10 leichte Sage, bann fur einmaliges Gruben, mabrend der Dauer des Musfages jur Completirung der leergebliebenen Stellen, wozu im Durchfchnitte 800 Gruben angenommen werben, nebft bem Stodvorrichten 16 fcmere und 10 leichte Sandtage; endlich fur bas Musrotten ber alten Weinftode, nach Ablauf ihrer Dauer, 12 fcmere Tage. Sonach machen diefe, fur bie eigentieche Unlage eines Beingartens benöthigten Arbeiten einen Aufwand von 110 fcmeren und 28 leichten Sandtagen. Wird nun erhebungemäßig bie mittlere Dauer eines folden Beingartens auf 30 Jahre angenommen, fo tommen hiervon auf jedes einzelne Sahr beilaufig 4 fdwere und 1 leichter Mit Ausnahme bier nicht erheblichen Erbeauftragens, bann bes Grubens und Stockeinlegens werben nun die, fich alljabrich wiederholenben Arbeiten, wie auch die Beischaffungen bei abnlichen

| Berhaltniffen gleich jenen in der Labelle lit. I des S. 57 hier reaffu-<br>mirt mit: |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Den daselbst ausgewiesenen Beischaffungskoften pr 10 fl. 44 fr.                      |
| dann dem materiellen Arbeitsaufwande, nebst ben obi-                                 |
| gen 4 fcmeren und 1 leichten Sandtage; - für 3 Pferde-                               |
| zugtage à 2 fl 6 » — »                                                               |
| für 73 schwere Handtage à 24 kr 29 » 12 »                                            |
| » 59 leichte » à 16 » 15 » 44 »                                                      |
| Somit betragen die Bewirthschaftungekoften pr. 30ch                                  |
| im einjahrigen Durchschnitte 61 » 40 »                                               |
| Wenn sich nun der mittlere Ertrag biefer Weingarten                                  |
| mit 30 Eimern, im Preise ju 3 fl. aus ben Rechnungen                                 |
| dargestellt hat, so entfällt hiervon ein Bruto · Ertrag                              |
| im Gelbe von                                                                         |
| und ein jährlicher reiner Ertrag von                                                 |
| woraus sich ein Capitalswerth ergibt pr                                              |

#### Rubrif 7.

## Von ber Ochagung ber Fischteiche.

### \$ 62.

Der Endzweck und der Nugen, welcher bei der Teichwirthschaft beabsichtigt wird, gehört zwar, strenge genommen, dem Thierreiche an; weil aber zur kunstlichen Erzielung des Fischnugens ein bestimmter, mit Rostenauswand angelegter und erhaltener Grund und Boden erfordert wird, so ist eigentlich dieser, und somit auch die Teichsischerei ein wirk-licher Gegenstand der Güterschäung. Von dieser Teichwirthschaft muß aber die Flußfischere i unterschieden werden, welche keinen kunstlich hierzu vorgerichteten und angewiesenen Boden anspricht, und dort, wo sie als eine Gerechtsame bei einem Landgute vorkommt, so wie Jagd und Weiderecht unter den Regalien in Anschlag gebracht wird. Man unterscheibet in diesem Sinne auch die Fischerei durch die Bezeichnung als zahme oder wilde, und die erstere, welche nur in regelmäßig angelegten Fischeichen betrieben wird, ist es, von welcher hier gehandelt wird.

Bifchteiche find große, burch bie Runft verfertigte, und fur bie

Vermehrung und Aufzucht bestimmter Fischgattungen eingerichtete Baferebehalter, in welchen man bas Baffer nach Belieben sammeln und ablaffen kann.

Teiche überhaupt, ohne eine kunstmäßige Besegung mit zahmen Fischen, haben — insofern sie nicht anderweitig durch Schilf, Bemässerung beconomischer Gründe, Berwendung ihres Schlammes bei zeitweiliger Austrocknung einigen Bortheil gewähren, an und für sich gar
keiwen Werth, und auch dieser geht nur so weit unmittelbar aus denselben
hervor, als ihr genanntes Product — das Schilf — einigen Rugen
gewährt; ihre indirecte Rüglichkeit durch Bewässerung, Schlamm u. dgl.
wirkt unmittelbar nur auf andere Cultursarten des Bodens ein, kann
also kein Gegenstand der Schäung bei dem Teichgrunde seyn. Verbindet sich in dem Teiche auch wirklich noch ein Rugen durch den wilden
Bisch fang, so ist dieser die Folge eines Rechtes, dessen Ausübung,
so wie bei der Flußsischerei, in der besagten Rubrik der Regalien in
Anschlag zu kommen hat, mithin wird die Bodenstäche eines solchen
Teiches selbst fast immerhin bei einer Schäung als unproductiv zu betrachten seyn.

#### S. 63,

Die eigentlichen Fischteiche also allein find es, beren Scha-Bung hier nach zweierlei verschiedenen Grundsagen untersucht werben son. Sie wurden nämlich nach alterem Herkommen gewöhnlich nicht umftandlich nach ihrem wirklichen Nugen geschätt, sondern mit bem Erträgniffe der ackerbaren, zunächst liegenden Grunde verglichen. Gegen bieses Verfahren bei einer gerichtlichen Schätung streiten jedoch nachstehende Einwendungen:

1. Es können zwar Teiche abgelaffen, und bann als Neder benütt werben, jedoch ift die Möglichkeit hierzu sehr häufig nicht vorhanden; theils verbietet dieses die natürliche Senkung in ihrer Lage und die in densselben vorhandenen vielen Wafferquellen, theils begründet sich ihre Eriskenz als Teich auf gesetzliche Rechte zu Gunsten von Wafferwerksinhasbern; ebenso werden Teiche, abgesehen von ihrer Benütung auf die zahme oder kunstliche Fischerei, auch nothwendig, um die Ueberschwemmung productiver Gründe durch das, nur mittelst dieser kostspielig angelegten Wafferhälter unschällich zu machende Gewässer einer Gegend hindanzuhalten; endlich kann durch sie allein auch eine solche Aufstauung

des Waffers hervorgebracht werden, wodurch die Bemäfferung weitläufiger, ohne dieselbe vielleicht steriler Wiesen möglich wird. Der Maßstab zu ihrer gerichtschen Schägung kann demnach billigerweise nicht nach dem Resultate einer Cultursart genommen werden, in welche sich Teiche aus natürlichen, geseslichen oder öconomischen Ursachen gar niemals umstalten laffen.

2. Nach ben, in biefem Werke aufgestellten allgemeinen Grundfaten foll jede Sache gerade fo, wie fie wirklich ift, und nicht wie fie werben fann, abgefchatt werden. Es fann demnach bem Abichater nicht gufteben, einen Teich barum als ein Felb ju ichagen, weil ein Felb aus bemfelben gemacht werden fann. Ohne genau in die Erhebung bes Ertrages von einem Teiche hineinzugeben, ohne vorher ben baaren Berth bes Productes, fo wie bie hierauf nothwendigen Roften rechnungs= maßig erforfct zu baben, kann er a priori aus der bloßen Beschaffenbeit der Lage und ber außeren Berhaltniffe unmöglich mit Bestimmt= beit darüber absprechen, ob fich der mabre Werth des Teiches gegen jenen bes Uderlandes gleich verhalte, ob ber erftere niedriger ober vielleicht bober fei, als jener bes junachft gelegenen Uderlandes. Der Fehler, welcher begangen werden murde, wenn burch Parification mit ben Medern ein höherer Werthanschlag erzielt murde, als welchen ber Teichgrund wirklich befigt, murbe in bem Salle noch um befto empfindlicher werden, wenn eine oder die andere der obermahnten Urfachen die Umftal= tung bes Teiches in Uderland immerbar unmöglich machen.

11

þ

15

nÉ

(44

jü

M

HOUR

iok

ire É

r find

asf i

(day

elig 3

GH

ffor

- 3. Die Caffirung der Teiche muß auch da, wo sie Statt finden kann, immerhin als Resultat einer besondern Industrie angesehen werden, denn jede bisher auf einem Grunde nicht übliche, sondern ganz veränderte, mit neuen Auslagen verknüpfte Benügung desselben ist Industrie. Wer daher einen Teich cassirt, für einen andern Ablauf des Wassers sorgt, den Damm theilweise abreißt, und hierauf Mühe und baares Geld auswendet, übt Industrie aus. Dagegen bilden die Kosten für den Fischwärter, für die Erhaltung der Dämme, für den Einsatz, die Wartung und das Ausfangen der Fische die eigentlichen Cultursoder Bewirthschaftungskosten, welche auch hier, so wie in den vorausgegangenen Aubriken, berücksichtiget, erhoben und abgezogen werden müßen.
  - 4. Endlich lehrt die Erfahrung, baß oft zwischen guten Medern

schecke Teiche, oft aber zwischen schlechten Grunden die besten Teiche liegen; weil bei den letteren, außer der Beschaffenheit der Sohle des Teiches, am meisten darauf ankommt, welche Bestandtheile das zustiessende Wasser enthält und den Fischen zur Nahrung bringt. Es leuchztet also daraus ein, daß die Bedingnisse, welche die Güte und den Vorzug der Benutung eines Grundstückes entweder als Ackerland, oder aber als Teich bestimmen, höchst different sind, und eine bloße oberstächliche Vergleichung zwischen beiden Benütungsarten bei einer Schätzung nicht zugegeben werden kann, bei welcher nach dem allgemeinen Grundsatzuwörderst der Endzweck einer seden Sache und das innere Vermögen, diesem Endzwecke zu entsprechen, untersucht und erhoeben werden soll: (Nach S. 6.)

S. 64.

Die zweite, und nach bem eben ermanten Grundfage auch hier zu befolgende Berfahrungsart bei Schätung der Teiche bleibt affo die Erhebung ihres mirklichen reinen Rutens aus dem Ge-sichtspuncte ihrer factischen Bemirthschaftung. hierzu bedarf es:

- 1. Der Untersuchung bes Buftandes und ber Beschaffenheit eines jeben einzelnen Teiches.
- 2. Der Erhebung bes wirklichen Ertrages non Teichen ans ber Menge bes erhaltenen Productes, beffen Cocalmerth, und bem Betrage ber bamit verbundenen Koftenabzüge; und
  - 3. der verhaltnismäßigen Taxirung jedes einzelnen Teiches.
- 1. Um den Zustand und die Beschaffenheit eines Teiches zu erherben, muß: a) der Boden, b) das Baffer, c) der Damm und d) die bisherige Pflege und Behandlung des Teiches untersucht werden.
- a) Der Boben gibt nicht nur das Lager, sondern auch den größten Theil der Nahrung für die Fische, er gibt noch überdieß den Behälter ab, in welchem das für die Fische unentbehrliche Wasser gesammelt und bewahret werden muß. Er soll daher in dieser Beziehung thonig
  und undurchlassend seyn; durch sandigen Untergrund versintert das Baffer zu schnell; ist bei demselben noch überdieß ein versäuerter Humus
  oder torfartige Substanzen beigemengt, so verursachen diese leicht Fäulniß des Wassers und Worast, wodurch die Fische absterben; sandiger

Boben hat überdieß nebst ber Einsaugung noch ben Fehler, daß er das Wasser zu rauh, und baher besonders für Streichteiche untauglich macht. Der Grund eines Teiches dient zugleich auch nebst dem Basser zur Ernährung der Fische, daher soll er auch in dieser Sinsicht nicht zu mager und kraftlos seyn. In dieser Beziehung wird sich auf die Nahrungssächigkeit des Bodens aus der Beschaffenheit der zunächkt um den Teich liegenden Necker und Wiesen mit einiger Wahrscheinlichkeit schließen laffen, denn er wird den Grad dieser Eigenschaft an dem Zustande der auf letteren wachsenden Früchte und Gräser erkennen lassen. Dabei soll aber ein Teich auch so gelagert seyn, daß er nicht leicht verschlämmt werden könne, daß die berrschenden Winde quer über denselben wegsstreichen und nicht das Wasser gerade gegen den Damm antreiben; er soll überdieß so viel möglich in einer Thalverengerung angelegt seyn, und sich vorwärts gegen das Wasser aufthun, um bei möglichst kurzen Dämmen einen hinlänglich großen Wasserspiegel zu besitzen.

b) Das Wasser ift gleichfalls sowohl als Aufenthalesort ber Fische, wie auch als Nahrung berselben anzusehen und hiernach zu bemstheilen. Als Ausenthaltsort ber Fische betrachtet muß dasselbe einen hinreichenden und sichern Zusluß aus natürlichen Quellen besigen, um ben Teich im Sommer nicht minder vor dem Austrocknen, als im Winter vor dem Ausfrieren zu schüßen, daher der bloße Einlauf von Regenund Schneewasser für einen Fischteich nicht genügt, und die Sesahr des Abstehens der Fische in gewissen Jahreszeiten keineswegs beseitiget.

In soweit bas Wasser zugleich als Nahrung für die Fische zu dies nen hat, kommt ebenfalls auch die Beschaffenheit des zustießenden Bassers in Erwägung zu ziehen. Fouliges und saures Wasser ist allen Gattungen der Fische schädlich; ebenso wenig aber sagt ein hartes und kaltes Basser den Fischen (mit Ausnahme der Forellen) zu, es enthält auch für dieselben zu wenig Nahrungstheile. Dagegen dietet jenes Wasser, welches durch Felder oder Wiesen allmählig durchbringt, oder durch Regengüsse aus Dörfern zugeschwemmt wird, und mit vielen Bestandtheilen des Düngers geschwängert ist, den Fischen die reichlichse Nahrung dar.

c) Der Damm muß sowohl bas Waffer als auch die Fische in bem Teiche aufbehalten; wenn berselbe also schlecht beschaffen ober nicht haltbar genug angelegt ift, so verschwindet nicht nur ber ganze Rugen ber Fischrubrik, sondern die tieferliegenden Grande werden auch ben Ueberschwemmungen und der Verschlämmung Preis gegeben. Die herskellung der schlecht angelegten oder verdorbenen Damme ist daher absolute Nothwendigkeit, und muß sonach bei der Werthveranschlagung bes Leiches in genaue Erwägung gezogen werden, wenn der Damm bei der, hierauf mit vorzüglicher Sorgfak zu richtenden Ocularinspection in schlechtem Zustande befunden wird.

Nach dem Material, aus welchem die Damme erbaut werden, unterscheidet man Erddamme, Schuttbamme oder gemauerte Damme. Je naber an Ort und Stelle im Boden das nöthige Material angetroffen wird, welches zur Anlage und ferneren Erhaltung dauerhafter, der Gewalt des Baffers gegörig widerstehender Damme nothwendig wird, einen desto höheren Werth hat der Teich, je entfernter und kostspieliger deffen Herbeischaffung ist, desto tiefer sinkt dieser.

Bu ben Dammen muffen auch noch die Bafferabzuge gerechnet werben, benn sie find ebenso unerläßlich wie jene, um einen Teich
auf Fischerei benüßen zu können. Sie muffen nicht nur dauerhaft und
zwecknäßig angelegt, sonbern auch hinreichend geräumig senn, um den
Baffervorrath nach Bedarf ablaffen und vergrößern, außerdem aber
auch die überstüffige und schäliche Baffermenge gefahrlos ableiten zu
können.

d) Die bisherige Pflege und Behandlung des Teisches hat, so wie bei jeder, auf einer industriöseren Cultur des Bodens basirten Rubrit, einen großen Einfluß auf seinen Berth; denn bei einem vernachlässigten Teiche verursacht die Wiederherstellung der Damme, die Ausrottung des Schisses, die Ausschlagung und Begschaffung des über flüssigen Schlammes, der den Teich seichter und das Wasser für die Fische schädlich macht, die Herstellung der verrotteten Zu und Abslußgräben, des Zapfens und der Rechen so beträchtliche Auslagen, daß ein solcher Teich auch bei dem besten Boden und Basser nur in einen sehr geringen Werthanschlag kommen kann, weil er in diesem schechten Zustaude seiner Erhaltung wenig nützt, und erst durch die hierauf zu verwendenden Unkosten wieder nußbar wird.

**§.** 66.

2. Benn die natürliche Beschaffenheit und ber Buftand bes Tei-

ches, somit fein in der absoluten Nugbarkeit bestehender innerer Rugen erhoben worden ist, so muß aber auch sein wirklicher Ertrag nach der Menge des gelieferten Productes, nach desserthe im Gelde und nach der Größe der Rosten und Auslagen, welche mit dessen nachhältiger Gewinnung nothwendig verbunden sind, ausgemittelt werden. Im Allgemeinen betrachtet, beruht das Verfahren des Abschätzers auch hierbei auf denselben Grundsätzen, welche bei den vorhergegangenen Rubriken, und am aussührlichsten bei dem Ackerlande ausgestellt worben sind.

Es hangt von ben Umftanben ab, unter welchen fic ber Abschäger bei jedem einzelnen vorkommenden Falle befindet, ob er fich zur Schätzung bes Ertrages ber Fischteiche bes Rechnungsburchschnittes bedienen, ober ob er den reinen Werth berselben durch einen vernünftigen Ueberschlag als Runftverständiger bestimmen muffe.

#### S. 67.

Die Odagung bes Berthes ber Rifcteiche nach bem Rednungeburd fonitte fann mit Berläglichfeit nur in jenen Rallen angewendet werden, wo fich mehrjährige, genau und umftanblich geführte Natural- und Gelbrechnungen über biefe Rubrit vorfinden. Diefe Rechnungen muffen aber mehrjabrig fenn, einmal weil fich bie Große bes Ertrages fo wie ber Preis ber Fifche nicht in allen Jahren gleich ftellt, mithin auch hierbei fo wie bei ben übrigen Rubrifen ein Durchfcnitt gezogen werden muß, bann aber auch noch insbefondere, weil bie Fifche ihr verkaufliches Alter nicht in einem, fondern erft in 5 bis 6 Jahren erreichen, mithin eine eben fo lange Periode jum Dafftabe bes Rugens angenommen werden muß. Mus diefen Rechnungen muß feboch nicht bloß hervorgeben, wie viel in jedem der gedachten Jahre an Fischen wirklich ausgefangen, wie viel Geld fur die verkauften Rifche eingegangen ift, (wozu noch basjenige Quantum gegablt und zu Gelbe angeschlagen werben muß, welches auf herrichaftliches Consumo ober Deputate fur Beamte verbraucht worben ift) fondern es muß aus ben-Telben auch deutlich zu erheben fenn, welche baaren Roften jahrlich die Erhaltung bes Personalftanbes jur Pflege ber Fischteiche, der Fang, die Aufbewahrung der Rische bis ju ihrem Verkaufe, bam die Erhaltung bes Teichgrundes in gutem Buftanbe erforbern, um auch aus ben

Summen biefer fammtlichen Roften ans mehreren Jahren einen mittler ren Durchschnitt zu gieben, und biefen von bem Ertrage abzuschlagen.

Dieser Weg zur Abschäßung des Werthes der Fischteiche hat dort, wo sich durch genügende Rechnungsbehelse die Möglichkeit zeigt, denselben einzuschlagen, den doppelten Vortheil einer wesentlichen Erleichterung für den Abschäger, dann der beruhigenden Ueberzeugung für sich, daß auf demselben der wirkliche Thatbestand, das Factum am sichersten erreicht werden wird; nur darf es dabei an genauer Beurtheilung nicht sehlen, damit insbesondere die Erhaltungskosten der Dämme, Gerinne, Ein- und Ablanfgräben u. d. gl. als Baulichkeiten, welche nicht selten Elementarzerkörungen unterworfen sind, und überhaupt in ihrem erforderlichen Auswande sich nicht alljährlich gleich bleiben, mit Berücksichtigung der Localumstände und ihrer Golidiedt aus einer hin-länglichen Periode erhoben werden.

#### S. 68.

Wenn es aber an ordentlichen Rechnungen aus einer zureichenden Reihe von Jahren gebricht, so müffen den Abschäfter, welcher hier als Kunstverständiger seinen Ausspruch zu fällen hat, nachstehende Untersuchungen leiten:

- a) In diesem Falle sind die im S. 65 angegebenen Gigenschaften ber abzuschäßenden Teiche mit einer um desto größeren Genauigkeit und Sorgfalt zu erforschen, um hieraus nicht nur das Erträgniß derselben im Allgemeinen, sondern auch das Berhaltniß der einzelnen Teiche gegen einander beurtheilen und bemeffen zu können.
- b) Der Abschäßer nuß sich in Erinnerung bringen, daß zum Bebufe einer nachhältigen zahmen Fischerei der Außen nicht aus jedem
  einzelnen Teiche an und für sich allein gezogen werden kann, sondern
  daß hierzu dreierlei Gattungen von Teichen vorhanden seyn mussen: Streich= oder Leichteiche, in welchen die nöthige Fischbrut
  erzengt wird, Streckteiche, in welche die jungen Fische im nächsten Jahre übersetz, und darin bis zum erreichten Alter von drei Jahren
  genährt und herangezogen werden, endlich Saß= oder Hauptteiche,
  in welchen sie noch ferner durch zwei oder drei Jahre bis zu ihrer wirklichen Benügung sich auszubilden haben. Es ist also hierbei,
- o) die angemeffene Beschaffenheit und Größe godes einzelnen Teis des zu seiner Bestimmung auf eine oder die andere Art seiner Berwens

bung zu untersuchen, die Größe des Einsates in einem jeden berselben zu erforschen, das Alter, in welchem die Ausfungung und der Verkauf der Fische zu geschehen pflegt, zu erheben, und sonach die Menge des Erzeugnisses auf die ganze Fläche des Teichgrundes — mit Inbegriff der Streich- und Streckteiche — und zugleich auf die Anzahl der Jahre bis zum Ausfangen der Fische zu theilen.

- d) Beben fonach bie Rechnungen, ober in Ermanglung beren richtiger Angabe aus einer binreichenden Periode, Die gemachten Erhebungen über bie Grofe ber Befegung einer jeden Gattung von Teichen ben Mafftab gur Beftimmung an die Sand, welches Quantum an Rifchen - bem Gewichte nach - als Mittelertrag ber gangen Teichflache nach einem gemiffen Alter anzusprechen fen, fo wird ber Bertaufspreis biefer Fifche erhoben, und mit bem angeschatten Ratural= Ertrage verglichen. Diefer Preis modificirt fich theils burch die Qualitat ber Fifche, theils burch die Leichtigkeit bes Abfages, muß aber jedenfalls geringer genommen werden, als er auf bem nachften Marktorte ju fteben kommt, weil nicht nur die Transportkoften, fondern auch der Umftand gu beruckfichtigen ift, bag Banbler nur burch einen wohlfeileren Ginkaufspreis bewogen werden konnen, Fifche jur Beit ihres Ausfangens aus ben Deiden im Berbfte, wo ihr Preis ohnehin immer am niedrigften ju fteben pflegt, in größerer Menge abzunehmen, bas Mufbemahren der Fifche aber in Behaltern bis zu einem Zeitpuncte ihres bbheren Werthes ein Gegenstand ber Speculation ift, beren Gewinn oft auch burch bas Abfteben. ber Fische aufgewogen wird.
- e) Muß bei dieser Veranschlagung ber producirten Fische zu Gelbe bas gesammte Erzeugniß berselben, wie solches nach ben oben unter c angegebenen Grundsäßen ausgemittelt worden ist, aufgenommen und zum Ertrage gezogen werden, weil weder das herrschaftliche Consumo, noch die Abgabe von Deputaten an Veamte unter die nothwendigen 8000 nomischen Bewirthschaftungskosten gezählt werden kann, sondern die Deputate wie bei dem Ackerlande unter S. 34 gezeigt wurde so wie auch der Gehalt der Beamten ihre Aufrechnung unter den allgemeisnen Regiekosten des Landgutes zu finden haben.
- f) Die ausgefischten Teiche pflegen fast jedesmal, der nothwendigen Restaurirung ihres Bobens wegen, nach ausgeschlagenem Schlamme ein Sabr mit irgend einer Gattung von Früchten gewöhnlich Ge-

treidearten oder hirse — bestellt, dann mit folden Pflanzen besät zu werden, welche nicht mehr abgeerntet, sondern zur Nahrung für die Fische bei dem Wiederanlaffen des Teiches gewidmet werden. Es ist demnach zu erheben, welche Gattung von Früchten in solchen abgelaffenen Teichen angebaut zu werden pflege, welchen Natural-Ertrag dieselben abwerfen, welches der Localpreis für denselben sei (nach den dießfälligen Borschriften bei dem Acterlande) und endlich wie groß die Fläche im Durchschnitt der Jahre anzunehmen sei, welche von dem abgelaffenen Teichgrunde mit solchen Früchten bestellt wird?

### §. 69.

Ift der gesammte Rugen der Teiche nach dieser hier vorgezeichneten Berfahrungsart theils erhoben, theils kunstverständig ausgemittelt worden, so find die nothigen Bewirthschaftungskosten nach den hierüber bereits verhandelten Grundsägen zu bestimmen, und nach ihrem Werthe im Gelde auszudrücken. Diese bestehen:

- a) In dem Lohne und Deputate des Fischwärters, wo ein solcher ausschließlich zur Wartung der Fische und Aufsicht auf die Teiche gehalten wird, oder im Falle, als derfelbe zugleich irgend eine anderweitige Nebenbestimmung hat, wird von seinen Gelde und Naturalbezügen ein solcher Theil bei der Rubrik des Fischnutens zur Ausgabe vorgeschrieben, welcher mit der Art seiner doppelseitigen Verwendung im Vershältnisse steht.
- b) In ben Auslagen auf Taglöhner, Fuhren und Erhaltung ber Requisiten, welche die Fischerei sowohl bei den Streck- und Streich- teichen verursacht, wie auch bei größeren Teichen wegen Unzulänglich- heit des Fischwärters bei dem Aufeisen im Binter auf Taglöhner erforberlich werden.
- c) Die Koften für die Bearbeitung des Bodens, die Besamung, Ernte und Dreschergebuhr bei jenem Theil des Teichgrundes, welcher mit Früchten bestellt wird, wie auch die Auslagen auf die Unterbringung und den Samen derjenigen Pflanzen, welche nicht geerntet, sondern zum Behufe der Nahrung für die Fische gebaut werden.
- d) Die burchschnittweisen Auslagen auf die Erhaltung der Damme, Schleußen, Abzugsgraben u. dgl., wozu jedoch die Unkoften für das Reinigen ber Teiche vom Schlamme nicht gezählt werden burfen, woil bie-

fer Schlamm als ein werthvolles Dungungsmittel fur die Felder bie bieffälligen Auflagen hinreichend compensirt.

S. 70.

3. Durch Bergleichung bes im Gelbe ausgemittelten roben Ertrages einer gangen Teichwirthicaft mit ber Summe ber, nach ben vorftehenden Rudfichten - laut S. 69 - bemeffenen notbigen Auslagen ergibt fich ber reine Berth biefer gangen Rubrit mabrend ber vollen Dauer jener Periode, welche fur die Erzeugung und Berangiehung vertäuflicher Rifde erhoben worden ift; mithin wird die Theilung biefes ausgemittelten reinen Ertragswerthes durch diefelbe Ungahl der Jahre erft den reis nen Mugen bestimmen, welchen bie ju fcagenbe Teichflache eigentlich abwirft, und theilt man auch biefen wieber burch bie Ungahl ber Jode, aus welchen der Arealumfang diefer Rubrit beftebt, fo geht daraus ber mittlere Ertragswerth eines Jodes hervor, welcher zu Capital erhoben, den mahren Grundwerth - jedoch in einem mittleren Durchschnitte ohne Ruckficht auf einzelne beffere ober ichlechtere Theile besfelben - entbalt. In einem Beifpiele angenommen follen 50 Joch Teiche bei fechsjahriger Bewirthschaftung an Fifch- und einmaliger Kornernugung jum zwölften Theile ihres Areals 5000 fl. Bruto - Ertrag abwerfen, Die Bewirthichaftungefoften aber mahrend berfelben Periode 2000 fl. betragen, fo befteht der reine Ertrag diefer Teichflache mahrend feche Jahren in 3000 fl., hiervon entfallen auf ein Jahr 500 fl., und biefe, auf 1 3och ausgeschlagen ober mit 50 getheilt, geben ein Metto-Ertragnif auf 1 3och und Jahr von 10 fl., mithin einen Capitalswerth von 200 fl.

Das vorliegende Refultat ber Berechnung gibt somit den Maßstab an die Sand, nach welchem die verhältnismäßige Taxation eines je den einzelmen Teiches zu geschehen hat; denn es wäre ein gleich großer Fehler, wenn man einen Teich eben so hoch wie den andern schäßen, als wenn man Streck- und Streichteiche deswegen gar nicht in den Ertragsanschlag bringen wollte, weil dieselben nicht unmittelbar das verkäusliche Product liefern. Da nämlich, dem allgemeinen Grundsaße gemäß, jede Sache nach ihrem wahren inneren Werthe geschätzt werden soll, so kann das bisherige Erträgniß als eine wirkliche Thatsache zwar einen Maßstab zur Taxe, nicht aber die Taxe selbst bestimmen.

Much die Streich- und Streckteiche gemahren einen wirklichen

Rugen, indem in ihnen die Fische vermehrt und herangezogen werden, damit sie später in den Hauptteichen ihre vollständige Ausbildung erlangen können; sie sind zur Erzielung des Nugens der Fischerei nothwendig und unentbehrlich, und haben somit auch ihren bestimmten Werth, sind also auch nach dem im S. 22 ausgedrückten Grundsatze für sich allein zu schäften.

Diesemnach ist ber Werth eines jeben einzelnen Teiches — mit Bedachtnahme auf ben, nach ber obengezeigten Verfahrungsweise erhobenen allgemeinen Maßstab bes Gesammtwerthes aller, bei einem Gute vorhandenen Teiche — für sich allein nach jenen Eigenschaften, welche im S. 65 aufgeführt sind, und seinen Zust and characteristren, zu classistiren, und in bem Verhältnisse zu bem allgemeinen Maßstabe bergestalt höher ober niedriger anzuschlagen, daß die Summe ber Particular-Schäung der einzelnen Teiche jenem Betrage gleich komme, welcher als der Gesammtwerth der ganzen Rubrik auf dem hier gezeigten Wege der Erhebung ausgemittelt worden ist.

Waren sonach, bem jenseitigen Beispiele zu Folge, 50 Joch Teiche bei einem Landgute mit einem durchschnittweisen Capitalswerthe von 200 fl. pr. Joch, oder einem Gesammtwerthe von 10,000 fl. angeschlagen worden, von diesen aber 20 Joch von der besten, 20 von mittlerer und 10 Joch von schlechter Beschaffenheit ihrer Grundeigenschaft, Lage, Qualität des Wassers oder des Grades ihrer disherigen Psiege und Ershaltung wegen erkannt worden, so wird das Hauptresultat der Gesammtschäung dieser Rubrik sich gleich bleiben, wenn 20 Joch zu 300 fl. — 20 Joch zu 150 fl. — und 10 Joch zu 100 fl. — Capitalswerth angeschlagen werden, wodurch die 20 Joch erster Classe 6000 fl., jene der zweiten 3000 fl. und die 10 Joch der dritten Classe 1000 fl., alle 50 Joch zusammen also wieder obigen Capitalswerth von 10,000 fl. enthalten werden.

#### Rubrit. 8.

Von ber Schätzung ber Walbungen.

#### S. 71.

Wenn es fich hier barum handelt, ju untersuchen, nach welchen Grunbfagen ber Abichager ju verfahren habe, um den mahren Werth

ber, bei einem abzuschäßenden Landgute vorkommenden Waldungen genau, sachrichtig, und doch auch ohne zu complicirte Weitläufigkeit zu tariren: so ist es unerläßlich, daß derselbe — wenn er schon gerade kein practisch erfahrener Forstmann ist; doch selbst eine möglichst klare, theoretische Uebersicht von der Forstwiffenschaft in ihren Sauptbeziehungen besitze, um einen, dei Einbeziehung erheblicher Waldslächen in eine gerichtliche Schätzung ohnehin stets zugetheilten practischen Forstkundigen zur Befolgung eines solchen Vorganges in seinen Naturalertrags = Aussprüchen leiten und hinweisen zu können, wodurch die Tendenz dieser Abschätzungen am verläßlichsten, und zugleich am einfachsten erreicht werden kann.

Der Balbboben macht auf benjenigen Gutern, worauf er in anfebnlicher Ausbehnung vorkommt, einen ber ichwierigften Gegenstände ber Abichagung aus; er bildet unter manchen localverhaltniffen bas erbeblichfte Befall einer Butsbefigung, wenn icon, intenfiv betrachtet, ber Capitalswerth bes Grundes und Bodens felbst fast bei feiner andern Culturart in fo geringen Unichlag fommt. Dagegen concurrirt bei bem Balbe in vorherrichendem Mage ber Werth ber Baume, b. i. bes Solges als Product, mit jenem des Grundes felbft, und es ift nicht moglich, ben Werth diefer beiben Objecte abgefondert für fich allein ju beftimmen, indem der eine wie der andere zugleich in der Sare enthalten fenn muß. Eben fo wenig lagt fich hierbei jemals eine gang mathematifche Bewifiheit in ber Angabe bes Solzwerthes benten; und boch ift jede geringe Ubweichung von bem mabren Werthe außerft wichtig, ba bie Balber gewöhnlich fehr weite Flachen einnehmen, und baber auch fleine Brrungen, in Bezug auf bas Bange, einen großen Unterschieb ausmachen. Die Forfteunde wird zwar in neuerer Zeit bergeftalt miffenschaftlich und grundlich gelehrt und betrieben, bag nicht nur eine foftematifche Ginthei= lung und Bewirthichaftung der Forfte nebft der Führung zweckmäßiger Register und Forstrechnungen, wenn icon nicht allenthalben, boch auf vielen Landgutern bereits organisirt worden ift, sondern auch dem Abfcapungegefchafte felbft rationell gebilbete Forftmanner aus ber Claffe ber Practiker faft aller Orten ju Bulfe kommen werben. Demungeachtet bleibt es für die Tendenz diefer Ubichabungen nach ihrer besondern Gigens thumlichfeit immer gleich wichtig , bem Berfahren biefer beigezogenen Runftverftandigen genau diejenige Richtung ju geben, welche nothwendig im

Ange behalten werden muß, wenn dasjenige Resultat erreicht werden soll, welches in den allgemeinen Grundsägen dieser Abhandlung als Zweck der gerichtlichen Abschäungen erörtert worden ift.

Es wird bie rationelle Beurtheilung berjenigen, welche, ohne empiris fche Runftverftanbige im Rorftfache ju fenn, bergleichen Abichagungen juleis ten und die OchaBungselaborate auszuarbeiten haben, wefentlich beforbern, wenn fie ber Dube fich unterziehen, die icharffinnigen Erfahrungen und Theorien ber beften Korftfunbigen neuerer Zeit aus ben Schriften berfelben wenigstens einigermaßen tennen ju lernen; benn feit ber erfte Begrunder einer wiffenschaftlichen Forftlehre, von Burgeborf, ben Beobachtungegeift für biefes Rach rege gemacht bat, find durch Sennert, Saitter, Hartig und vorzüglich Cotta im Auslande, in nenefter Zeitaber burd Od midt und Bin fler in Defterreich felbft über bie Taration ber Baldungen fo wichtige, gehaltvolle und lichtverbreitende Abhandlungen geliefert worden, von welchen besonders die lettere bes Drof. Binfler am f. f. Forftinftitute ju Mariabrunn nach den mit dem ju fruh verftorbenen Profeffor Sunbeshagen vor ihrer gangliden Entwickelung gu Grabe gegangenen, außerft icharffinnigen Auffaffungen bearbeitete Zarationsmethobe fo mandes Unaloge mit bem Zwede gerichtlicher Gutericagungen gemein hat, daß es gewiß Reinen gereuen wird, das lettgenannte Berk felbst genau durchzustudiren, der sich mit dem matren Geiste der Balbertragsbestimmung vertraut machen will. Mus biefer Rudficht, und weil in Prof. Binkler's grundlicher Abhandlung zugleich auch bas Borgaglichfte beffen mit enthalten ift, mas die bemabrteften Forftschriftfteller der jungft vergangenen Beit, und unter benfelben am ausführlichsten Cotta, über Forstarations-Systeme gelehrt und aufgestellt haben, wird es die Tendenz der gegenwärtigen Ubhandlung nothwendig machen, bie leitenden Grundfage und bas Berfahren bei ber Balbtaration in dem Geiste zu entwickeln und zu prufen, in welchem basselbe von Prof. Binkler aufgefaßt worden ift, vorber aber boch auch Einiges von ben Methoden ju ermahnen, nach welchen berfelbe Begenftand vor 36 Jahren von dem ersten Verfasser ber vorliegenden Abbandlung, herrn Ritter von Jorban, fur die damalige Epoche feineswegs unverdienstlich und gehaltlos betrachtet worden ift.

§. 72.

٠.,

Es laft fich hier vor Allem bie nothwendige Frage aufwerfen:

Welchet Werth — im Allgemeinen genommen — kann Walbern in einem gewissen Momente der Zeit, wo selbe aus der Hand des einen Belitzers in jene eines andern übergehen sollen, d. h. wo ste ein Gegenstand der Abschähung sind, beigemessen werden, um dadurch weder ben einen noch den andern Theil zu begünstigen oder zu beeinträchtigen, und wie muß dieser Werth bestimmt werden, ohne hierbei auf die Principien der Theorie zu einer künftig möglichen höheren oder industriöseren Benüstung, bloß nach dem Factum ihres gegenwärtigen Besündes, zu ressectiren?

Diese Fundamentalfrage erscheint gerade bei den Walbungen mehr als bei irgend einer andern Rubrik von Wichtigkeit, und zu ihrer richtigen Bei irgend einer andern Rubrik von Wichtigkeit, und zu ihrer richtigen Politung muß die, dem rationellen Forstkundigen zwar verdienstliche, aber hier keineswegs Unwendung leidende Vermengung einer, den Ertrag höher modistierenden Eintheilung, Benügung oder künklich verbessernden Forstgebahrung in seine Ertragsanschläge nothwendig hintangehalten werden, um nicht gegen den allgemeinen Grundsat anstatt des Werthes, welcher derzeit wirklich in dem Objecte eines Forstgrundes liegt, benjenigen zu subsumiren, welchen derselbe nach theoretischen Grundsäten und bei besserer Bewirthschaftung, als der gegenwärtig angetrossen, in der Folge erhalten kann, folglich in den Fehle t einer zu hohen Schätung zu verfallen.

**\$**. 73.

Berr Ritter von Jordan findet gang richtig die Aufnahme und Verfaffung umftändlicher Forstkarten unter den jegigen Verhältniffen in den öfterreichischen Erbländern überflüffig, und nur in dem, jest kaum mehr vorauszuseschen Falle bei gerichtlichen Schäungen nothwendig, wenn die Richtigkeit der Catastralausmaß mit Grund bestritten werden könnte. Ebenso verwerflich scheint ihm das Abzählen aller Bäume in einem Forste zu sepn, um aus denselben den Naturalertrag bestimmen zu können, da hierzu ein unverhältnißmäßiger Auswand an Zeit und Koften erfordert wird, ohne hierdurch eine mathematische Gewißheit zu erreichen. Es darf hier noch zur Bewährung der Unanwendbarkeit dieses Verfahrens beigefügt werden, daß eine Abzählung der wirklich vorhandenen Stämme, um aus denselben auf die Größe des Ertrags schließen zu können, doch nur in den haubaren Beständen eines Forstes vorgenommen werden kann; denn welcher Maßstab ließe sich in allen übrigen

Altersabtheilungen bafür aufstellen, da es nach Freiherr von Kriegelfte in's gründlichen Beleuchtungen bekannt ist, daß z. B. der Bestand
eines gut geschloffenen Rothbuchenmaißes von 1 bis 8 Jahren auf 1
M. De. Joche 300,000 Stücke, im Lojährigen Alter nur mehr 150,000
bis 100,000 Holzpstanzen enthält, in 80 bis 90jährigem Bestande aber
bis auf 6—800 Stämme herabsinkt.

Für unnöthige Weitläufigkeiten erklart her Ritter von Jordan mit demfelben Rechte nebst ber geometrischen Aufnahme, Zeichnung und Eintheilung des Waldes auch noch die Verechnung des Holzes nach Kubikfüßen, die Abschäung durch Holzschlagen u. dgl., weil es sich hier nicht um Eintheilung zukunftiger, forstmäßiger Behandlung des Waldes handelt, wobei deffen kunftige, immer gleichförmige Benühung erhoben werden soll, sondern bloß der gegen wärtige absolute Werth des Waldes zu bestimmen ist. Eben deswegen soll eine gerichtliche Schäpung, ohne auf Hypothesen eines kunftigen möglich en Zustandes eines Waldes abzuirren, sich bloß mit Untersuchung des Nutzens beschäftigen, welchen der Wald in seinem der maligen Zustande wirklich, abwirft. Dazu sindet derselbe drei Methoden anwendbar:

- 1. Blog ben Grund und Boben ju ichagen.
- 2. Bloß bas vorhandene Solz, wie es fteht, zu taxiren; oder
- 3. aus bem bermaligen Holzstande die jahrliche Erzeugung bes Holzes und die Nebennugungen zu erheben, und nach Abzug der Forstauslagen zu Capital anzuschlagen.

## S. 74.

1. Die erste Methode, einen Bald zu schäpen, besteht in ber Schäpung bes bloßen Grund und Bobens. Es wird nämlich die Lage und Erbart bes Balbes untersucht, die Anzahl ber Jahre der baraufstehenden Bäume mit ihrem bisherigen Bachsthume verglichen, und hiernach bas Joch Balbes höher ober niedriger nach seinem inneren Berthe angeschlagen.

Bei dieser Methode kommt nur ber mahre, innere Werth bes Walbbodens in Unschlag, und der Werth des daraufstehenden Holzes ift in solchem schon enthalten, weil bei gutem Boden und gutem Wachsthume des Holzes der Werth höher angeschlagen wird. Nebstdem ist diese Schänung permanent, weil weder üble Wirthschaft im Holzschlagen, noch Windbrüche, noch Verhaue in Kriegszeiten, noch Walbfeuer und

derlei nicht ungewöhnliche Balbichaben an biefem Berthe etwas andern, indem der Grund und Boden der nämliche bleibt.

Mulein fo fehr auch bei ben Schahungen im Mugemeinen als Grundfat aufgestellt worden ift, daß die bisberige Benütung ber Grundftuce als ein Factum, die innere Befchaffenheit bes Grundes und Bodens aber als Wefenheit ber Schatung anzusehen fei, fo ift berfelbe boch auf die vorliegende Rubrif ber Balbungen barum nicht gang anwendbar, weil der Bald aus bem Berthe bes Bodens und dem Berthe des daraufstehenben Solzes zusammengesett ift. Denn ein noch fo ichlechter, aber ichlagbarer Bald ift mehr werth - im Ginne einer zeitweiligen Abfchagung - ale ein junger Unflug auf bem beften Boben, der aber erft in einem Jahrhundert ichlagbar wird; benn wenn gleich ber zweite nach hundert Jahren noch einmal fo viel werth fenn wird, ber geringere Mugen bes erftern aber bem Befiger um bunbert Jahre fruber ju Theil wird, fo übertrifft berfelbe boch mehr als doppelt fo boch burch ben Berth der Binfen mahrend biefer gangen Periode den höheren, aber erft nach Ablauf berfelben zu erreichenden Rugen. Wollte man aber nach ber Sochstämmigkeit des bereits vorhandenen Solzes ben Balbboben bober anfchlagen, fo mare biefes nicht nur eine gangliche Abweichung von ber angenommenen Dethode, fonbern murbe auch die größte Unverläßlichkeit erzeugen, indem nun unbekanntbliebe, ob der höhere Unfchlag einer Balbftrecte ber Gute des Bobens, ober aber ber nahen Schlage barteit bes Solges jugueignen ift. Eben baburd murbe mancher gute Boben mit jungem, gutem Unfluge gering, mancher fcblechte Boben mit fchlechtem, aber bereits fchiagbarem Solze höher gefchatt, und baburch der Endzweck diefer Methode ganglich verfehlt werden, indem diefelbe fich die Aufgabe gefost bat, einen nicht bloß zeitweiligen, nach Umftanden mandelbaren, fonbern einen permanenten, in ber Gubftang bes Bobene felbft liegenden Berth aufzusuchen und zu bestimmen.

S. 75.

2. Theils mathematische Berechnungen, theils ein gut eingeübtes Augenmaß haben es dahin gebracht, daß geschickte Forstbeamte ziemlich genau zu bestimmen wissen, wie viel Holz eine jede Waldgegend, so wie sie betmat bestanden ist, wirklich enthalte, welches sie eigentlich das Holzschäft an nennen. Da nun die Nugbarkeit eines Waldes vorzügzlich im Holze besteht, so wollen Manche den Werth eines Waldes badurch

bestimmt wiffen, daß die Menge bes vorhandenen holzes zu Gefd als Capital angeschlagen werde. Es wird nämlich das holz einer jeden Waldgegend mathematisch berechnet, oder nach dem Augenmaße bestimmt, die auf solche Art gefundene Anzahl der Klaftern nach den mittleren Verkaufspreisen über Abzug der Auslagen zu Geld angeschlagen, und solches als Capitalswerth der Waldungen angesehen.

Diese Methode scheint für gerichtliche Schätzungen die angemeffenste ju sepn, weil sie ben Werth des Waldes bestimmt, wie er da steht, und keine Rücksicht auf den kunftigen Zustand desselben, sondern nur auf den gegenwärtigen nimmt. Jeder Käufer oder sonstige Uebernehmer des Landgutes empfängt hierdurch die Waldungen in einem Werthe, welchen sie wirklich in sich enthalten, denn er darf solche nur ganz abschlagen lassen, um das Capital auf der Stelle heraus zu erhalten, welches er für den Wald zahlen mußte, und hat daher für den Wald gerade so viel, als er wirklich werth ift, bezahlt.

Mulein so viel Bahricheinlichkeit auch in biefen Grunden zu liegen scheint, so werden bieselben boch burch nachstehende Betrachtungen widerlegt:

a) Benn gleich jebe Sache, wie fie liegt und fieht, geschatt werben soll, so muß boch auf ben Endzweck, welchen jede Rubrik eines Lands gutes hat, nothwendig gesehen werden, wenn ihr Werth zu bestimmen ift. Es wurde schon im S. 6 gezeigt, daß die Untersuchung der Qualität einer seben zu tarirenden Sache, und ihr inneres Vermögen, diesem Endzwecke zu entsprechen, geprüft werde. Der Endzweck eines Walbes aber ift offenhar kein anderer, als zu den maunigkaltigen Wirthschaftsbedürsniffen den jahrlich nöthigen Holzbedarf nachhaltig zu liefern, und nach Verhältniß seiner Ausbehnung auch zum baren Holzverkaufe ein bestimmtes Quantum fortwährend zu verschaffen.

Wenn nun nach obiger Regel das innere Bermögen, ihrem Endzwede zu entsprechen, bei den Walbern geprüft werden soll, so fragt es sich gang natürlich:

Enthalten bie zu tarirenden Balbungen das jährlich zu den Birthschaftsbedürfniffen erforderliche Holz, und wie viel erübrigt bann noch zum Verkaufe? Will man diese Fragen beantworten, so muß ganz natürlich auch der kunftige Stand der Balbungen in Erwägung gezogen, und daher nicht bloß erhoben werden, wie viel Holz erhalten werde, wenn ber ganze Bald abgeschlagen murde, sondern: wie viel Holz iahre lich zum Birthschaftsbedarf und zum Berkaufe geschlagen werden könne? In diesem lettern besteht demnach die Qualität und Nutbarkeit der Baldungen, daher nicht der platte, dermalige Holzbestand, sondern das Bermögen der Baldungen, den jährlichen Birthschaftsbedurfnissen und einer fortdauernden Einnahme Genüge zu leisten, der Maßstab der Baldertaration sehn muß.

- b) Man fann niemals eine außerordentliche, viel weniger eine gerftotende Benütung einer Rubrik gur Grundlage der Taxation machen; bas gangliche Schlagen ber fammtlichen Balbungen auf einem Canbaute aber ware nicht nur eine außerordentliche, fondern auch eine verderbliche und unerlaubte Benütungsart, - verberblich, weil hierdurch bie gange Waldnugung auf eine folche Reihe von Jahren, als die barauf vorhanbenen Solggattungen bis zur Erreichung ihrer funftigen Schlagbarfeit von ber Beit ihres erften Reimens an bedurfen, gehemmt, und bem Gutebefiger bie Laft, ben jabrlichen Solzbedarf fur bares Beld beiichaffen, und oft von weitem ber zuführen zu muffen, aufgeburbet, überdieß auch in den meiften gallen die gangliche Berftorung bes Grundes, wenigstens in Rudficht auf feine Benützung als Bald burch naturliche Reproducirung von Forftpflangen berbeigeführt murde, - unerlaubt aber, weil übertriebene Solischlage bei bem immer gunehmenden Solgmangel bem gugemeinen Beften nachtheilig find, und baber ber Staat felbit folde nicht geftatten kann. Bohl barf alfo eine folde Benütungsart der Waldungen nicht jum Dafftabe der Taration angenommen werben, welche nicht nur außerordentlich und bem naturlichen Endzwecke der Baldungen widersprechend, fondern fogar verderblich und unerlaubt ift.
- c) Wenn das vorhandene Holz ohne weiters, wie es steht, angeschlagen wird, so muß der Unschlag des ganzen Gutes meistens zu hoch ausfallen; denn wenn der Käufer ober Uebernehmer des Gutes sein Capital herausbekommen wollte, so müßte er die gesammten Waldungen schlagen lassen, und dann wird in den künftigen Jahren die Zusuhr des Holzes um desto größere Summen kosten, je größer die Entlegenheit der benachbarten Wälder und die Menge des eigenen Holzbedarfs ist; er wird überdieß für die ganze Folgezeit die Summe der auf dem Waldebeden haftenden Steuern und sonstigen Lasten zu bestreiten haben, ohne

dafür durch die geringste Nutung desselben entschädigt zu werden, und bennoch würde er zu einer solchen Abtreibung der gesammten vorhandenen Holzmasse gezwungen senn, wenn er sein ausgeltztes Capital ganz vergütet haben will, weil der Zuwachs des Holzes durch die Abwartung des gehörigen Alters 2, 2½ höchstens 3 Procent beträgt, während der Zinsenfuß für pragmaticalisch versicherte Capitalien sich doch auf 5 Procent belauft.

d) Birft sich endlich bei dieser Methode die Frage auf: Bie soll junger Anslug, der noch kein Burdelholz, viel weniger Stammholz enthält, geschätt werden? — Als bloßer Grund und Boden nicht, denn dieß lauft nicht nur gegen diese Methode, sondern führt zu der ersten, im vorigen S. untersuchten Methode, deren Unstatthaftigkeit für gerichtliche Schätzungen bereits nachgewiesen worden ist; als künftiges Nutholz aber den Anslug dadurch zu schätzen, daß man das nach erreichtem vollkändigem Bachsthume anzuhoffende Holz auf die Anzahl der Jahre des Wachsthums gleich vertheilt, ist zwar zweckmäßig, jedoch der Methode, den Wald zu schätzen wie er-steht, gerade entgegen, und entgegengesetze Methoden können doch auf die nämliche Rubrikum so weniger angewendet werden, als durch eine solche Verschiedenheit die ganze Schätzung verworren und unverläßlich würde.

S. 76.

3. Wenn also weber der bloge Grund und Boden, noch das in den Baldungen vorhandene Solz ausschließend die Wälderschäung determiniren kann, so bleibt nur noch die Nugbarkeit der Baldungen selbst zur Grundlage der Schägungen zu nehmen. Daß dieses Verfahren den allgemeinen Grundsätzen einer gerichtlichen Abschäung ganz entspreche, wurde schon im vorigen S. ad a dargethan. Nun handelt es sich also darum: wie diese innere Nugbarkeit der Baldungen auszumitteln und anzuschlagen sei.

Da ber Hauptendzwed bes Walbes in der Erzielung werthbaren Holzes für den Wirthschaftsbedarf und zum Verkause beruht, so ergibt sich die innere Nugbarkeit, und hierdurch der mahre Werth der Waldungen aus der Untersuchung des Vermögens, diesem Endzwede zu entsprechen; d. h. es muß erhoben werden: wie viel kann aus den vorhandenen Waldungen Holz zum Wirthschaftsbedarf und zum Verkause allahslich genommen werden.

Hierzu erbieten sich nach herrn Ritter v. Jordan's Ansicht zwei Wege. Der eine besteht darin, baß a) der dermalige Holzinhalt der Walbungen erhoben, hierzu b) der bis zur Schlagbarkeit anzuhoffende Zuwachs zugeschlagen, und c) die Summe des anzuhoffenden Holzes auf die Jahre des Wachsthums vertheilt werde, worans der jährliche Holznugen erhellt.

Der zweite Weg aber besteht barin, daß der gegenwärtige Holzinhalt der Balbungen erhoben, durch sein Alter dividirt, und der Quotient als der jährliche Baldertrag angenommen werde. Es wird daselbst auch noch eines Verfahrens erwähnt, welches durch Hosdecret vom 14. Juli 1788 den k. k. Forstbeamten für die Abschäung einzulösender oder zu verkausender Bälder zur Richtschnur gegeben wurde. Das Wesentliche desselben besteht darin, daß nach Beschaffenheit des Holzes und des Vodens ein fundus instructus für den abzuschäßenden Bald zu entwerfen, solcher mit dem dermaligen Holzbestande zu vergleichen, und hiernach der Werth zu bestimmen sei. Da aber rechtliche Wahrheit auf bloß willkührlichen, idealen Voraussesungen nicht bestehen kann, so leidet auch diese zusetz erwähnte Wethode bei gerichtlichen Abschähungen keine Unwendung.

S. 77.

a) Wird nunmehr bie zuerft gebachte Abschänungsmethode in Betrachtung gezogen, fo zeigt fich zuvörderft, bag fowohl diefe, als auch Die hier ermahnte zweite Methode ibre Grundlage in einer genauen und möglichft verläglichen Erhebung bes wirklichen Solzinhaltes von ben gefammten ju icagenden Walbflathen in bem Beitpuncte ber Mbfcagung finden. Wie biefer Solginhalt zu finden fei', wird nach Serrn v. Jordan's Unweisung auf folgende Beise gelehrt. Jeder Balbtrieb (Behau ober Beftant eines Balbes) muß für fich gefchatt werben, baber in jedem derfelben die am baufigften vortommenden einzelnen Stamme - folglich weder die größten noch die fleinften - von bem Forftenbigen nach dem Mugenmaße beurtheilt und ausgesprochen wirb, wie viele Rlafter, ober ben wievielten Theil einer Rlafter an Bolg ein jeder berfeiben geben bonne. Mur wenn bie Runftverftandigen in ihrem Urtheile hieruber abmeichen, bebarf es, einige biefer Baume fallen und entweder aufarbeiten, ober liegend nach Rlaftern meffen und berechnen ju laffen.

Bierauf werben, ba bie gablung und Tarirung aller Stamme in großen Balbungen unmöglich ift, in jebem insbesonbere ju ichagenben Balbbiftricte 1-2 bis 3 Probeflachen bestimmt, je nachbem ber Bald mehr ober weniger gleichförmig beschaffen und bestanden ift. Diese Probeflachen barfen weber in ben beften, noch in benichteften Theilen bes Balbes ausgemählt werben. Gie konnen in beliebiger Größe von 1/2-1/2 bis 1 Jod genommen werden, und muffen immer ein langliches Biered von folder Art bilben, bag man von jedem Puncte ber einen langen Seite auf ben entgegengefesten Bunct ber anbern langen Seite feben tann, auch muffen ibre Endvuncte burch verlägliche, fennbare Mertmale bezeichnet merben. Bur Ausgahlung und Schapung fammtlicher, in biefen Probeflachen vorhandenen Stamme bedienen fich bie Runftverftandigen ber bierzu gewöhnlichen, obnebin bekannten Sabellen, in welchen Rubriken von 3. B. L Klaftern in 8theil ober 10theil Bruchtheilen bis berab auf 1/10 Rlafter, ferner fur die Stangen erbffnet find, und in welche beim Durchichreiten ber Probeflache jeber vorgefundene einzelne Stamm mittelft eines Striches in biejenige Rubrit eingezeichnet mirb, welche bas Solamaß angibt, au bem berfelbe Stamm angefchatt wird. Die Summe ber eingetragenen Striche nach vellendeter Taxirung des Probejoches gibt die Angahl der darauf vorgefundenen Stämme, und die Berechnung bie Bahl ber Scheiterklaftern, welche aus bemfelben erhalten merben follen. Dabei verbindet ber Sarator aber auch noch bas nothige Augenmerk auf die Ausscheidung bes, in ber Probeflache vorfindigen Baus ober Bertholzes, welches er Stammmeile in der ermahnten Tabelle unter der hierzu gleichfalls eröffneten Rubrik vormerkt, und jugleich jederzeit ben Preis beifest, ju welchem er jeden einzeluen Stamm anschätt.

Wenn zwei ober mehrere Aunstverständige gleichzeitig, aber abgefondert, die Abzählung und Tarirung einer Probestäche vorgenommen haben, so combiniren sie hiernächst ihren Befund, und Falls derselbe abweichend senn sollte, wird das Verfahren erneuert, und, wo mehrere Probestächen aufgestellt worden sind, der Durchschnitt zwischen denselben gezogen, und für das Gesammtstächenmaß des ganzen Walddistrictes in Anwendung gebracht.

hierbei ift aber noch insbesondere auf bie Gattungen der Baume, die Art und Qualitat bes Bolges, bann auf bas

Alter ber verschiedenen Bestande sowohl, als besonders ber in denfelben vorherrschenden Banme zu sehen, welches man am verläßlichten durch Fällung einiger Stämme von mittlerer, der Zahl nach vorherrschender Größe in einem Bestande, und Abzählung der vom Splint bis an den Kern hinein laufenden Ringe geschieht, wozu man noch biesenige Zahl von Jahren abdirt, welche der Baum nach Maßgabe seiner verschiedenen Gattung gebraucht haben kann, bis er die Höhe des Stockes erreicht hat, wozu besonders bei älteren Bäumen ein schiefer Schnitt, möglichste Glättung der Oberstäche, und bisweisen selbst ein bewaffnetes Auge erforderlich wird.

Bugleich muß in Ermagung gezogen werben, ob biefes Bau- ober Berkholt in einem Balbe in beträchtlicher Menge vorhanden fen, und ob es als foldes auch hinreichenden Abfat finde, wo es fodann gleich Stammweise im Gelbe gefcatt und angeschlagen wird, weil bier nicht ber blofe Inhalt an Holz, sondern vielmehr die Beschaffenheit des Baumes beffen Berth bestimmt, Ferner laffen junge Unwuchse fich nicht nach ihrem bermaligen Inhalte an Bolg, fonbern nur im Bergleiche mit angranzenden, vollständig ausgewachsenen Balbftreden von gleicher Befcaffenheit bes Bobens und bes Solges fcapen, indem bie Gumme bes anzuhoffenden Solzes mit ber Ingabl ber gesammten Sahre, welche biefed Solz bis zu feiner Schlagbarkeit erfarbert, bivibirt, und ber Quotient eines Jahres fo oft genommen wird, als der Trieb an Jahr ren bereits gahtt. 3. B. Gin Riefernwalb mare achtjahrig, in Boden und Bafchaffenheit ju vergleichen mit einem angrangenden 90jahrigen Riefernwalde, beffen Probeflache auf einen jochweifen Ertrag von 200 Klaftern Brennholz hinweiset, so gibt ber obige Auflug 200: 90 = 2% Rlafter × 8 = 17 % Rlafter bermaligen Solzbestand pr 346, und 22/9 Rlafter jahrlichen jochweisen Bumachs.

Ift nun auf die hier befchriebene Beise der Holzinhalt einer Balbftrecke erhoben worden, und man soll den jahrlichen Nuten an Holz
nach der zuerst ermähnten Methode ausmitteln, so muß zuvörderft untersucht werden, in wie viel Jahren das Holz dieser Balbstrecke schlagbar sep, ferner, wieviel der jährliche Zuwachs an Holz betrage? Um
solches zu erfahren, werden zwei Baume von derselben Gattung, sedoch
von verschiedenem Alter, gefällt, die Jahre abgezählt, seder insbesonbere zu Klafterholz geschlagen und ausgerichtet, woraus der jährliche

Anwache an Bolg fic barftellt; j. B. ber jungere Baum bat 25 Sabre. und enthalt 1/2 Rlafter, ber altere Baum aber hat 50 Jahre, und entbalt 1 Rlafter, fo ergibt fich ber Bumachs in 25 Jahren um 1/2 Rlafter, fomit jahrlich um 1/50 Rlafter. Diefe Ertrageberechnung ift zwar in fo weit richtig , als felbe geeignet ift, ben mittleren Durchfchnitt ber Solgproduction mabrend ber gangen Umtriebsperiode anzugeben, jedoch beruht biefe Berechnung bes funftigen Rumachles felbft immer auf einer Sppothefe, indem es febr zweifelhaft ift, ob alle Baume eines Balbes gerade in demfelben Berhaltniffe an Maffe gunehmen merden, wie die probirten 2 ober allenfalls 4 Stamme; ferner ift bekannt, baff nicht in allen Altersperioben bes Solges beffen Runahme gleich ftart ift, indem ber Unfat in ber Stammbide im mittleren Ulter ber Baume ausgiebiger ift, als bei dem Aufschießen berfelben. Endlich ift es bei biefem Berfahren, je entfernter ber abzuschäßende Balbebeil von seiner Schlagbarkeit ift, um besto schwerer, ben Einfluß auf bie Rebuction in ber Rabl ber gegenwartig porbandenen Stamme ju beurtheis len, welchen bis jur Erreichung ber Saubarfeit bas naturliche Abster ben fo vieler unterbruckter Stamme jedesmal baben muß. Eben fo wenig kann bei biefer Methobe ber oft nicht unwichtige Mugen an Baubolt geborig in bas Muge gefaßt, noch ber Unterfchied im Berthe zwischen jungen und alten, zur Ochlagbarteit bereits herangewachsenen Balbern geborig ausgemittelt werden, weil bier jederzeit bas gange fünftige Erträgniß eines Balbes jur Beit ber Schlagbarteit erforicht, und daffelbe auf die gesammte Bahl ber Jahre vertheilt wird, welche bis jur erreichten Schlagbarteit angenommen worden find, daber ber Quotient für ein Jaht bei jungen wie bei alten Wälbern gleich ausfallen muß.

S. 78.

b) Ift hingegen nach ber, im vorigen S. bereits angegebenen zweiten Methode ber wirkliche gegenwärtige Holzinhalt jeder einzelnen Waldfrecke erhoben, und — ohne auf beffen kunftigen Zuwachs bis zur erreichten Schlagbarkeit Bedacht zu nehmen — bloß nach dem bermaligen Bestande mit ber Zahl der Jahre seines gegenwärtigen Alters bividirt worden, fo ist die jährliche Angung einer solchen Waldstrecke dadurch gewiß erhoben, denn wenn z. B. duf einem 40jährigen Bestande 800 Klafter Holz berechnet und nachgewiesen worden sind,

fo ift die jährliche Rugung von 20 Klaftern gewiß, b. h. man kann auf dem Plage, wo in 40 Jahren 20 Klafter Holz gewachsen sind, nach kunftigen 40 Jahren gewiß wieder dieselbe Masse von Holz abschlagen, weil dieses Quantum sich indessen wieder reproduciren wird. Ungleich bestandene Balber bieten hierbei wohl einige Schwierigkeit dar, um in denselben ein mittleres Alter des Holzes aufzusinden; doch wird es auch in diesem Falle immer möglich werden, einen angemessenen Durchschnitt auszumitteln; dabei besitt diese Methode den Vortheil, daß sie nicht nur die billigste, sondern auch zugleich die einfachste, mit dem mäßigsten Auswande an Zeit und Kosten zu befolgende ist.

S. 79.

Obschon nicht zu läugnen ift, daß in der bisherigen, kurz zusammengefaßten Verfahrungsart bei Abschähung der Balber durch Herrn Ritter von Jordan für seine damalige Zeit recht viel Zweckmäßiges und Richtiges wahrgenommen wird, so darf doch nicht übersehen werden, daß ein Zwischenraum von 36 Jahren die Forstkunde empirisch und theoretisch gegenwärtig so vielseitig modificirt und mit solchen geläuterten Unsichten bereichert hat, welche dem, in mathematischen und physikalischen Kenntnissen nunmehr achtungswerth vorgeschrittenen Forstmanne es möglich machen, so wie die naturgemäße, nachhaltig nügliche Bezwirthschaftung der Forste practisch zu organisiren, eben so auch genaue Rechenschaft darüber zu geben: wie der wahre Nugen einer gegebenen Walbstäche in ihren verschiedenen Altersperioden verläßlich erhoben und angesprochen werden könne?

Es ift bemnach junachst ber Norwurf ber gegenwärtigen Abhandlung, nun auch im gedrängten Umriffe darzustellen, von welchen Principien die im S. 71 benannten Forstfundigen der neueren Zeit in der Behandlung des vorliegenden, so intereffanten und wichtigen Gegenstandes ausgegangen sind, und wieviel durch ihre scharssingen Beobachtungen und Erfahrungen die Bestimmung des nachhaltigen Ertrages der Waldungen an Verläslichkeit, Veweiskraft, und zugleich an Einfachheit gewonnen habe.

Das ebenbaseibst angeführte neueste Werk des herrn Prof. Winkler, als Product des Inlandes und das bundigste Compendium alles bessenigen, wovon die Materialien in den voluminöseren Werken der vorausgegangenen Autoren nur theilmeise und nicht immer für den bloßen Forsttheoretiter ohne genane empirische Ausbildung fastlich genug enthalten sind, mag bemnach ganz geeignet seyn, hier zur Grundlage gewählt zu werden, um eine gedrängte Andentung zu geben, auf welchem Bege der wissenschaftlich gebildete Forstmann seine Aufgabe zu lösen habe, wenn er berufen wird, aus dem nachhaltigen Ertrage eines Baldes den wahren Berth desselben mit Rücksicht auf das verschiedene Alter der, in demselben vorhandenen Bestodung zu bestimmen.

\$. 80.

Die Schäßung eines jeden Waldes zerfällt in zwei Hauptabtheislungen, in die Materialschäßung nämlich und in die eigentliche Baldwerthberechnung.

Die Materialichabung muß auf alle Gattungen von Solgbeständen, fie mogen regelmäßig ober unregelmäßig bewirthichaftet (b. b. über ober unter bem Mormalertrage angegriffen) fenn, auf Bod = Mittel = ober Riebermalber, felbft auch auf bloge einzelne Baldparcellen, in welchen ber Planterhieb geführt wird, anpaffend fenn. Sierzu ift erforderlich, bag - nebft ber Bermeffung ber in for ftlis der Cultur ftebenben und ber culturfahigen Flace, mit Ausscheidung ber nicht culturfabigen, ober burch andere Productionsarten benutbaren Rlade, juvorberft in Sochwalbern bas Solg von 20 gu 20 Jahren, in Diebermalbern aber von 10 gu 10 Jahren Unterfchied feparirt werbe, welche Abtheilungen man Ulters = ober Birthichaftsclaffen nennt. Diefe Claffen konnen wieder in zwei gleiche Perioben - bei Sochwalbern ju 10 - und bei Diebermalbern an 5 Jahren abgetheilt werden. Die Angahl Diefer Claffen hangt von ber bestehenden, ober nach Umständen zu mablenden Umtriebszeit bes Forftes ab. Die Starte, Beftodung und Mifcung bes Solzes ift zu unterscheiben, und bie beiben erfteten Gigenfchaften als gut, mittelmäßig ober folecht zu biftinguiren.

Obschon die Catastralvermessung in Desterreich in den meisten Fällen über den Umfang und die wesentlichsten Separationen der Waldungen hinreichende Nachweisung gewähren wird, so ist dem Abschäfter boch die Versertigung eines leichten Handrisses zu empfehlen, in welchem er sich die Holzart, Bestockung, den Wuchs und das Alter der Baume, den Voden, die Lage und die bisherige Vewirthschaftsart oder sonstige Behandlung des Waldes bei der Vegehung kurz anmerkt.

# s. 81.

Bur Auswahl und Maffenberechnung der Probestächen lehrt herr Prof. Binkler außer den bekannten, hierbei zu beobachtenden Resyeln ein sehr sinnreiches, höchst einfaches Versahren, deffen Resultat bei möglichst geringem Auswande an Zeit und Mahe nicht nur der Bahrbeit vorzüglich nahe zu führen, sondermwelches fogar an sehr steilen Vergwänden leicht ausführbar ist. Dasselbe wird folgendermassen beschrieben.

Man burchgebe auf ebenem Boden und in flachen Bergmanden ben betreffenden Solzbestand nach mehreren Richtungen, um feine Bestockung. im Gangen zu überfeben, mable hierauf eine folde Richtung - mo möglich nach ber gangen Lange ober Breite bes Solzbeftaubes - für bie Probefiache, bag biefe bes Beftanbes verschiebenartige Beftodung, Starte und Bobe bes Bolges möglichft enthalte. In diefer Richtung gebe man, nach dem ju Gebote ftebenden Gulfsperfonale, der Probeflace eine Breite von 2 - 3 - 4 bis 6 Rlafter, und bezeichne ibre Endpuncte a) und b) fo wie einen Punct c) in der gewählten Richtung mit 3 bis 4' hohen, von Meften gehauenen, oben von der Rinde entblöften Pfloden, damit fie möglichft weit gut fichtbar find. In ber gewählten Breite ab) errichte man vom Puncte c) rechtwinkelig einen Pflock d), bamit bie an ben Grangen ber Probefiache gebenben Gebulfen fich ftets nach zwei Puncten in ber gehörigen Richtung erhalten fonnen. Die Lange bes Rechtedes wird leicht baburch beftimmt, indem man eine, im Balbe felbst verfertigte, 2 - 3 Rlafter lange, etwa 2 bis 3" bide Stange langs ber Geite ac) fortgiebt, ibr binteres Ende jedesmal an bas - burd einen Streifen mit bem Ruß gemachte Mark anlegt, und bei jeder neuen Unlage einen Strich mit bem Bleiftift auf bie Stange giebt, bamit man von ber gemeffenen Lange ftets in Gewißheit ift. Die rechten Bintel werben mit Bulfe einer Rluppe errichtet, und die furge Breite ber Rechtede von einigen Rlaftern mit ebenderfelben gemeffen. Derjenige Gehulfe, welcher bas Absteden ber Probesiache beforgt, fahrt auf biefe Beife fort, ftets ein neues Rechted an bas nachftvorige anzureiben, bis er bas Ende der ges mablten Richtung erreicht bat. Dabei ift es gang ohne merkbaren Ginfluß auf die Richtigkeit bes Resultates, wenn man auch bei einem folgenden Rechtede von ber geraben Richtung bes vorigen etwas abweicht, nur muß man bei bem Meffen ber Lange eines Rechtedes barauf Rickficht nehmen, und auch immer von zwei Pflöcken in berfelben Rechteckfeite in gerader Richtung sich zu erhalten suchen; hierdurch hat man es sogar in seiner Gewalt, die erforderliche Eigenschaft der Bestockung mit in die Probestäche hineinzuziehen, wenn selbe in der geraden Richtung nicht hineinfallen murde. Die Größe der Probestäche erhält man sonach, wenn man die Länge der Stange mit der Anzahl der darauf gezeichneten Striche und auch mit der gewählten Breite ab) multiplicirt.

Die Stammzahl ber Probestäche kann mittels ber, im benannten Berke beschriebenen, außerst einfachen und zweckmäßigen Kluppen burch bas halbe Gulfspersonal in kurzerer Zeit als nach der bisher üblichen Beise aufgenommen, und in der Brusthöhe, 4½ von der Erde, bis zu jener Stärke herab, als sie der Taxator aufzunehmen für nöthig erachtet, gemessen werden.

Nach vollendeter Aufnahme der Baumdurchmeffer ber ganzen Probefläche werden alle Stämme von gleichem Durchmeffer in eine Summe gebracht, und hieraus nach einem sehr einfachen Berfahren der Modellstamm der ganzen Probesläche gesucht, welcher in derselben in einem gesunden, nicht unterdrückten Individuum aufgesucht, gefällt, und dessen Cubicinhalt berechnet wird, wozu eine zweckmäßige Unleitung ebendaselbst gegeben wird.

"Bei steilen Bergwänden tritt noch die Borsicht ein, um wegen der Längenmessung durch das Auslegen der Stange nicht irre geführt zu werben, daß das eine Ende derselben mit einer Schnur versehen werde, an welcher ein Stein befestiget ist, und die Stange beim Beiterziehen in wagerechter Richtung mit ihrem hinteren Ende so weit in die Sobe als nöthig gehalten, und dabei so weit vorgerückt werde, bis der am hinteren Ende der Stange befestigte Stein gerade auf das, im Boden gemachte Zeichen von der vorigen Auslage des vorderen Endes der Stange eintrifft.

Es liegt in ber Tendenz einer folden Ertragserhebung, daß eigentlich nur in der folgbaren, ober höchftens in der angehend schlagbaren Classe eines Waldes solche Probestächen für gute, mittlere und schlechte Bestände gewählt werden durfen. Bei vermifchten Beftanben wird ber Modellftamm von der vorherrichenben Solgart gemablt.

## \$. 82.

Bur Bestimmung ber gegenwartigen Bolgmaffe eines Beffanbes kann auch nach Beschaffenheit ber Umftanbe bienen: a) Das Un 6gablen bet Baumftamme in Eleinen Beftanben, vorzüglich in boben Solge, und die Summirung ihrer Durchmeffer ; b) bas Abichaten ber gegenwärtigen Solzmaffe einer Abtheilung, wenn bie Beftanbe ziemlich gleichformig find; c) bie Daffenfchatung, wenn bie verschiebenen Theile eines Balbes nach ber Starte, Sohe und Dichtheit in ber Bestockung mit Baumen mit abnlichen, icon fruber burd Berechnung aufgenommenen und ber Geele eingepragten Beftanden verglichen, und beurtheilt wird, ob jene in die gute, mittlere ober folechte Bestandesclaffe gehoren, und 1 3och bes fraglichen Bestandes mit 1 3och des icon bekannten Bestandes berfelben Afters. claffe entweder gleichzustellen, ober bober ober niedriger anjufegen fei; d) endlich bas Abichagen mittels fogenannten Erfabrunge= ober Bergleichungstafeln. Die Bilbung biefer letteren beruht ausschließlich auf einer genauen Erhebung bes einfabrigen Durchfcnittszumachfes eines jeben Beftanbes, und ift eine Aufgabe; gu deren Löfung zwar eine fehr gründliche Anleitung in bem benannten Werke gegeben wird, welche aber immer einen fehr erfahrnen, mit allen Localbeziehungen innig vertrauten, babei wiffenfchaftlichen Forftmann vorausfest, wenn bei ber, auf nicht unbedeutenden Worarbeiten beruhenden Bilbung folder Erfahrungstafeln für eine abzuschäßende Forftflache bas Resultat ber Babrheit vollfommen entsprechen foll.

# S. 83.

In Beziehung auf die Umtriebsperiode für einen abzuschäsenden Wald ift sich in der Regel immer an das Factum zu hatten, nämlich diesenige Abtriebszeit anzunehmen, welche hisher beobachtet wurde. Diese wird gewöhnlich diesenige senn, in welcher das Solz seinen ergiesbigsten Zwachs erreicht, dabei auch die beste Verwendbarkeit zu den beabsichnigten Zwecken des eigenen Gebrauches so wie des Verbaufes erlangt hat. Bei Mittels und Niederwäldern muß die Umtriebszeit überzbieß noch den Wiederaustrieb der Stöcke möglichst beganstigen.

#### S. 84.

Mit Uebergehung beffen, mas in Professor Binkler's bocht schatbarem Berke mehr mit hinblic auf kunftige Systemisirung einer normalen, nachhaltig ben größten Vortheil sichernben Bewirthschaftung eines Balbes, mithin auf eine gleichförmige Regulirung ber Schläge, als auf eine bloße, einfache Beurtheilung der Beschaffenheit des Waldes nach seinem Zustande, wie er zur Schägung vorliegt, als einzig wahres Factum Bezug hat, schreitet dieser Autor auf die Werthberechnung hinüber.

Seine, ihn dabei leitende Ansicht ift die allerdings richtige, daß von einem Capital, deffen Umsatzu Geld nicht schon gegenwärtig, sondern erst in einer bestimmten Folgezeit Statt finden kann, jene Zinsen abgeschlagen werden muffen, welche dem Besitzer dadurch entgeben, indem er sein dafür ausgelegtes Geld bis zum Eintritte jener Zeit unbenützt darauf liegen hat. Daß übrigens jene, durch längere Zeit unbesoben gebliebenen Zinsen neuerlich zu einem besondern Capitale erwachsen, von welchem ebenfalls Zinsen nach Gesetz und Billigkeit angesprochen werden können, wird als Thatsache nicht in Abrede zu stellen seyn. Wie hoch dieser Zinsenfuß namentlich bei einem Walbe anzuschlagen sei, wird im erwähnten Werke dahin entschieden, daß hierbei nur jener Zinsenfuß zum Grunde gelegt werden durfe, in welchem sich das Material-Capital bei der gewählten Umtriebszeit rentirt, und der auch innigst mit dem durchschnittlichen Wachsthumsgesetz, mit dem Nutungsprocent des betreffenden Walbes in Verbindung steht.

Nach diesen Prämissen wird die Untersuchung des Waldwerthes entweder auf den gegenwärtigen Zeitpunct basirt, welcher aus der, auf dem selben stockenden Holzmasse und dem Vobenwerthe besteht, deren erstere wieder durch den reinen Waldwerth des Holzes bestimmt wird, oder diese Werthberechnung gründet sich auf einen zukunstigen Zeitpunct, in welchem Falle man immer denjenigen Vergleichungs-Zeitpunct wählt, wo der Ertrag des Waldes aufängt oder anshört, und man die Einnahme als den Zins des Einlagscapitals betrachten, und die zu hoffenden Procente, oder den Capitalsweich einer Regutät bestimmen kann.

S. 85.

Es ift in dem Vorgehenden gezeigt worden, welche verfchiedenen

Ansichten und Grundsäge bereits in früherer Zeit über bas nicht memichtige Geschäft der Wälberabschäung von mehr empirisch als rationell gebildeten Forsttaratoren aufgestellt und gehandhabt worden find, deren Endresultat nach Herrn Nitter v. Jordan schwade ganz wahr und folgerichtig barauf hinausgeführt hat, den wahren Werth eines jeden Waldes als das Product zweier gemeinschaftlicher Factoren — des Holzes nämlich und bes Bodens — zu betrachten.

Spstematischer und größtentheils nach richtigen Grundregeln wird sich für den umsichtigen Beobachter diejenige Methode darstellen, welche aus dem lettberüßten Berke des herrn Prof. Binklet hift aus dem Grunde mit inehrerer Umständlichkeit gleichfalls angedeutet menben mußte, weil einerseits der schätzbare Verfasser das Besentlichste und Sediegenste aus allen neueren Schriften über Forstaration darin zussammengestigt und practisch anschaulich gemacht hat, anderseits aber auch, weil es dem Verfasser dieser gegenwärtigen Ibhandung unerläßlich gedünkt hat, die Hauptsätze ber neueren Forstarations Methode wenigstens vorher kurz anzudeuten, ehe er seine individuellen Ansichem über biesen Schänungszweig denselben an die Seite, und wohl in einigen Theilen selbst entgegen zu stellen, und mit Gründen zu motiviren versuchen wird, die ihm zu deren Rechtsettigung entschend dünken. Es wird nunmmehr die Aufgabe det folgenden §5. sepn, umständlich und mit Beweisen aus dem Thatbestande datzustellen:

A. Beiches die eigentlichen Gegenstande der gerichtlichen Schagung bei einem Balbe feien, wie ihr Berth im Allgemeinen auszumitteln und zu beurtheilen fei, und

B.. welches practische Verfahren als bas bunbigfte und babei als bas richtigfte gur Erreichung ber vorftebenben Bestimmungen empfohlen werben könne.

## S. 86.

A. Unter Balbung im ausgebehntesten Sinne wird jebe mit Golz bestackte Grundstäche verstanden; der Golznupen ift es also hier vortäusig allein, auf welchen die Ausmerksamkeit gerichtet werben soll. Derselbe schließt zwar häusig andere, mehr ober weniger erhebliche Nebennungungen keineswegs aus, diese werden aber der Deutlichkeit und des Zusammenhanges wegen hier ganzlich übergangen, und erst am Ende besonders in Erwägung gezogen.

Die Art der Benützung der Waldungen, die verschiedene Größe ihrei Ausbehnung, die mannigfaltige Differenz der darauf stockenden Holzgattungen, gibt denfelben einen so mannigfaltigen Unterschied des Werthes und des wirklichen Rutzens, daß zuvörderst das Augenmerk des Abschäpers hierauf gelenkt fenn muß. Bodenart, — bei den Forstpflamzen wegen dem tieferen Eindringen ihrer Wurzeln mit besonderer Bedachtnahme auf den Untergrund — örtliche und chimatische Lage, bestimmen auch hier, wie bei allen Objecten der Grundproduction, den Grad des materiellen Ertruges.

Es ift also eine ganz richtige Schlußfolge, daß holz und Boben zusammen ben Werth einer gegebenen Walbstäche zu bestimmen haben. Bei dem Forstlande tritt aber die besondere Eigenthümlicheit hervor, daß die wirkliche Zugutmachung des Productes erst das Resultat einer vieliäßrigen Periode ist, daß unser Geschlecht die Ernde auf einer Fläche macht, welche seine Worsahren oft durch mehr als zwei und drei Generationen auswärts ihm, ohne irgend einen Nußen daraus zu schihpfen, geschont und bewahret haben. Unserem Geschlechte ist demnach die verzgeltende Pflicht ausgelegt, nicht minder den Enkeln gleiche Schäße zu sammeln, zu san nämlich, wo ein Jahrhundert noch zwischen dem Ernts liest. Dieser Saß, dessen Wahrheit anerkannt ist, führt zu dem nothe wendigen Schlusse, daß das Holz selbst seinen wahren, numerischen Werth erst in jener Periode besitzt, in welcher es wirklich zum Nußen gebracht wird.

Herr Ritter v. Jordan stellt in seinem Beete die, zur Zeit der Abschäung auf einer gegebenen Fläche wirklich vorhandene Schmasse als den Masstad zur Berthschäung des Forstgrundes auf, indem er diessetbe durch die Anzahl ihrer erreichten Jahre theilt, und in dem Quotienten den verläslichen Ertrag oder Nupen eines jeden einzelnen Jahres zu sinden glaubt.

Die Theorie der Neuern behandelt den Gegenstand spetulativer. Tiefer eingeweiht in die vielfach besbachteten Gesetze der Physiologie, bleiben diese nicht bei der Holzmasse stehen, welche ein Wald in den verschiedenen Epochen seines Alters dem Abschäfter darbietet; sie greisen der Zeit vor, indem sie durch Erfahrungstafeln, deren Verfassung in Herrn Prosessor Winkler's Werke umständlich gelehrt wird, genan anzugeben bedacht sind, welchen Zuwachs an Wasse derselbe bis zur vollen-

beten Periode feines Umtriebes erlangen könne und muffe; fie bestimmen nach ben erforschten naturlichen Gefegen biefer Vermehrung die verschiedenen Procente feines bermaligen Werthes, und sprechen hiernach bas Capital aus.

Mile biefe, an fich mirtlich fcarffinnigen und aus einer langen Reibe von Beobachtungen abstrabirten Grundfage bienen mohl entschieben vortheilhaft fur ben 3med fünftiger Ertrageregulirungen und Bebandlungsarten ber in Frage geftellten Balbungen zur Erzielung gleich= formiger, ficherer und nachhaltiger Benütung. Wenn es fich aber um bie Lbfung ber einfachen Frage banbelt: Bieviel barf ober muß A an B für einen gewiffen Balb bezahlen, wenn A nichts verlieren, b. i. feiner Beit bas fur ben Balb ausgelegte Gelb (Capital) fammt Binfen wieder erlangen, und B für ben vollen gegenwärtigen Werth bes Balbes billig entschädiget werden foll, ohne babei auf eine andere Benutungsund Behanblungsweise bes Grundftudes ju reffectieen (weil icon nach ben allgemeinen Grundfagen bei Schatungen bloß auf bas Ractum - ben bisberigen Shatbestand, nicht auf die Möglichkeit funftiger, burch Industrie berbeizuführender Berbefferungen geseben werden muß) fo kann auch bloß gefragt werben: Bie boch wird fich bie Summe an Gelb belaufen, welche A aus bem anzukaufenden Balbe in jener Beit wird ziehen konnen, in melder beffen Benütung wirklich eintritt ? Da aber - wie ichon in ben voris gen Rubriken ermahnt wurde — ein auf fichere Sppothek ausgeliehenes Beld immer noch ju 5% benütt werden tann, fo mare es gewiß febr unbillig, wenn ber Raufer eines Balbes bei allem bem Rifico, welchem der materielle Ertrag besfelben im Berlaufe einer, vielleicht noch vieljabrigen Epoche burch Reuer, Sturme, Raupenfraß, Diebstahl u. bgt. ausgefest bleibt, mit geringeren Procenten vorlieb nehmen follte, wie fich für ihn auch wirklich felbe berechnen murben, wenn nach Profeffor Binfler bie nicht immer gleichartigen Rumacheprocente des Solzmaterials in gewiffen Altersperioden jum Dafftabe ber Berechnung genommen murben.

Wenn nun erhoben werben kann, welche Solzmaffe ein gegebener Balb bei feiner erreichten Schlagbarkeit enthalten werde, und in welchem durchschnittlichen Alter berfelbe gegenwärtig stehe, so bedarf es, nach ausgemitteltem reinem Holzpreise und hiernach berechneter Summe bes ganzen Maffenwerthes bes schlagbaren Holzes, nur noch bes Abichla-

ges ber Binfen, welche auf die, zwischen bem bermaligen Alter bes Solzbestandes und seiner kunftigen Schlagbarkeit oder wirklichen Rugbarkeit liegende Zeit entfallen werden. Die Art, wie folche zu berechnen sind, wird bei Erörterung bes unter B zu beschreibenden practischen Schägungsverfahrens nahme gezeigt werden.

## S. 87.

Benn auf folche Beife ber Berth bes, auf dem Balbboden vorbandenen Solzes nach feinem mabren Magstabe ausgemittelt worden ift, fo bleibt boch immer noch jener bes Grundes felbft in Unfchlag ju nehmen. Un und fur fich betrachtet find biefe beiben Begenftanbe fo innig miteinander verbunden, daß fie nicht getrennt gedacht werden konnen. Und bennoch befitt auch bei bem Balbe ber Grund und Bogen einen gemiffen, eigenthumlichen Werth, welcher ihm jugeftanden werben muß, auch wenn bas barauf gewachsene Solz rein abgetrieben worben ift. Die Erforfdung diefes, vondem Werthe feines Productes abgefonderten Bobenwerthes murbe nach Ritter v. Jordan's Schagungemethode gange lich übergangen, weil berfelbe bei ber Taxirung ber mahren Rugbarfeit, ober bes innern Bermogens eines gegebenen Balbbobens, einen gewiffen jahrlichen reinen Rupen nachhaltig abzuwerfen, nicht mit Unrecht die Unficht ausgesprochen bat, daß bei jenem Berfahren dem eigentlicen Bodenwerthe icon ber nothige Bedacht gemahret worden fei. Da jedoch biefe, in den S. 77 und 78 naber befdriebene Abschäßungsmethobe nach den grundlicheren Unfichten der neueren Forfttaratoren feine Unwenbung mehr finden tann, auch ihrer angerühmten Richtigkeit einige, im meiteren Berfolge bei ber Darftellung bes practischen Schagungeverfahrens anzugebende, nicht ungegrundete Inconfequenzen beigemeffen werden fonnen: fo ift bier noch zu unterfuchen, ob auf demjenigen Bege, welchen bie Taxationsspfteme ber neueren Forftbundigen - nach Prof. Winkler jur Ginbeziehung bes Bodenwerthes in bie Forftschäpung gemablt baben, ber Zwed gerichtlicher Abichatungen vollkommen erreicht werden konne?

# **5.** 88.

Serr Prof. Bin Eler nimmt im zweiten Theilefeines mehr angeführführten Bertes bei ber Walbwerth-Berechnung als bie Factoren zur Beftimmung deffelben an: a) ben gegen wartigen Solzmaffen-, und b) ben Bobenwerth, und bestimmt aus beiden gusammen ben reinen jährlichen Rugwerth bes fraglichen Forstes.

Ueber das Verfahren, die wirklich vorhandene Solzmasse auszumitteln, wurde bereits im S. 86 gehandelt; es bleibt also hier noch zu beurtheilen übrig, ob der Bodenwerth von demselben richtig angenommen worden sei.

Es durfte auffallen, daß in diesem, fibrigens mit so vieler Grundlichkeit verfaßten Werke dieser wesentliche Gegenstand ganz und gar keiner strengeren Beurtheilung unterzagen worden ift, sondern bloß in den aufgestellten Beispielen ein rein willkührlicher Gelbbetrag für den Bodenwerth dem ausgemittelten Werthe des Productes zugeschlagen wird. Gleich in dem ersten Beispiele wird dem Boden ein Durchschnittswerth von 38,2 fl. beigelegt, weil derselbe nach Angabe der Anmerkung durch Paristication mit mittlerem und schlechtem Ackerlande und mit mittleren Huthweiden sich auf jenen Mittelwerth stellen soll. In einem späteren Beispiele wird derselbe mit 20 fl. den Huthweiden minderer Classe gleichgehalten.

Die allgemeinen Schatungsgrundfate gebieten aber, jebe Rubritfur fich felbft, nach ihrem mahren Rugen, und nicht in Bergleichung mit anbern ju fcagen; fie bestimmen ferner, bas Ractum ber mirflichen Benug ung ftets vor Augen ju behalten, jedem Grunde alfo nur beujenis gen Werth beigulegen, welchen er in feiner bisherigen Benütungsweife wirklich befitt, nicht einen imaginaren Berth bafür aufzustellen, welchen er baben könnte, wenn er auf eine andere Urt benütt wurde. Ein Balbboben kann allerdings mohl burch Beranderung ber Cultur in ein fehr gutes, mittleres ober ichlechtes Acerland, ober in eine Biefe, Suthweibe u. dal. umgestaltet werden, bann bort berfelbe aber auf Bald ju fenn, er wird von feinem Befiger nicht mehr auf und burch Solz benütt, und als Balb fann er gleichzeitig mit bem Solungen bem Gigenthumer jenen Ruten nicht abwerfen, welcher von dem, in Grundbeschaffenheit und Lage analogen Ackerlande, Biefen- ober Beibegrunde erhoben worden ift. Durch Beifugung eines folden, mit einer gang frembarti. gen Culturgattung parificirten Capitalwerthes aber murbe von bem Forftgrunde ein boppelter Rugen gleichzeitig angesprochen: jener, melder in ber Solzmaffe mirtlich vorhanden ift, und zugleich berjenige, welchen ber Grund abmerfen murbe, wenn er nicht Balb, fonbern Ader, Biese ober Buthweide ware. Offenbar ift also hierdurch bem Schähungsobjecte eine fingirte, bloß ideale Nugung beigemeffen, und biese lettern überdieß so sehr precair, daß die Parification zweier, unter ähnlichen Boden- und Localverhältnissen stehender Forste bei zwei verschiedenen Landgütern gewiß zu sehr divergirenden Ausätzen ihres Bodenwerthes ausfallen wird, wenn durch axderweitige Umstände jene fremdartigen Culturen in einem ungleichen Benügungswerthe stehen.

So wenig also bei irgend einer andern Rubrik ber Werth berselben durch eine willkührlich angenommene, außerihrem Bereiche liegende, bloß ideale, oder doch nur mögliche Nugbarkeit bestimmt ober gesteigert werden kann, eben so wenig darf, den leitenden, allgemeinen Grundschen getreu, der Bobenwerth bes Waldes in der Möglichkeit seiner Nugbarkeit gesicht werden, welche er nur dann erst besigen könnte, wenn er aufhören wurde, Wald zu senn. Benn es somit keineswegs in Abrede gestellt wird, daß dem Grunde, bessen ab sommet seinen Nugen durch den Holzertrag — gesschätt worden ist, auch noch ein bestimmter, innerer Werth beigelegt werden könne, und sogar musse: so kann dieser lettere doch nur derzenige senn, welcher in dem Stammcapitale beruht, das aus dem perpetuirlichen Nugen seines Productes — des Holzes nämlich — hervorgeht. Wie dieses gesucht und unter allen möglichen Verhältnissen mit Wahrheit gefunden werden könne, wird die solgende Belehrung über das practische Versahren zeigen.

S. 89.

B. Es ist nunmehr eine der wichtigsten Aufgaben des vorliegenden Werkes, das Verfahren des Abschäßers in Beziehung auf die, oft sehr weitläufige und durch ihre Einträglichkeit auf den Werth mancher Landsüter vorzüglich einwirkende Rubrik der Waldungen bergestalt gründlich und faßlich zu leiten, daß dieser schwierige Gegenstand von ihm mit dem möglich geringsten Aufwande an Kosten, Mühe und Zeit, dabei aber auch mit der größten Verläßlichkeit und Annäherung an die Wahreheit behandelt werden könne. Gleich fern von der bloß empirischen Beshandlungsweise älterer Practiker, so wie aber auch von den, öfters von dem speciellen Zwecke abirrenden speculativen Ansichten der neueren Forsttheorien, in welchen nur zu häusig mehr eine geregelte, sossstische aber bisher nicht bestandene Bewirthschaftung des fraglichen Forstgrundes, eine Regulirung des künftigen, gleichförmig auf die einzelnen Jahre zu vertheisenden Ertrages, als die Lösung der Frage zum Grunde

gelegt wird: Wieviel wird der fragliche Wald werth senn, oder welchen Rugen wird derselbe abwerfen, wenn sein Product den Zeitpunct seiner Werthbarkeit erreicht haben wird?

Gleichfern also von biesen beiben Arten ber Unficht burfte biejenige liegen, welche ber gegenwärtige Verfaffer von bem nothigen Verfahren bei gerichtlichen Walberabschangen zu entwickeln versuchen wirb.

Da für diefen Schapungszweig jederzeit die Beigiehung eines ober mehrerer Forstverftanbiger vorausgesett wirb, und biefe Claffe ber Practifer bei bem befondern Augenmerte bes Staates auf ihre wiffenfcaftliche Ausbildung mit Recht beinahe in jedem dieffalls gemablten Individuum die nothigen rationellen Renntniffe erwarten laft: fo murbe es gang außer ben feftgefesten Grangen biefes Werkes liegen, über bie tednische Bebandlung ber Materialertragsausmittelung ber Balber umftanbliche Belehrungen zu ertheilen, fondern diefelben werden fich folgerecht auf folde Undeutungen beschränten, welche ben Forftfundigen in den Stand feBen tonnen, feinen Theil ber Aufgabe als geubter Practiter bergeftalt ju lofen, wie es die allgemeinen Grundfage ber Gaterabica-Bung - angewendet auf die vorliegende fpecielle Rubrit - gebieten, und somit die Ergebniffe feines practifden Urtheils bem eigentlichen Guterabicater (ober ber Commiffion) jur Aneigung an biejenige Form ju überliefern, welche jur Darftellung in bem Schatungsoperate erforberlich wird.

## \$ 90.

Der Abschäßer wird sich, so wie bei jeder, durch die Grundproduction nugbaren Rubrik des Landgutes, auch bei dem Walde durch genaue Begehung aller Theile deffelben eine klare, deutliche Renntniß von seiner Beschaffenheit und Benützungsweise zu verschaffen suchen. Da es um die richtige Bestimmung seiner Größe bei den dermaligen Catastralmappen und Protocollen sich in den wenigsten Fällen handeln wird, so hat er sein Augenmerk bloß allein auf die Güte und auf den Grad der Fähigkeit jedes einzelnen Theiles, dem Zwecke zu entsprechen, zu richten.

Er wird ben 3med des Balbes: a) juvorberft in bem Solgnus gen fuchen;

b) aus demfelben den eigentlichen Grundwerth des Bal-

1

c) ans Rechnungen und durch Erforschung bes Thatbestandes sich zu überzeugen suchen, welche allfälligen Mebennugungen noch außer bem holznußen Statt haben.

### **S.** 91.

- a) Um die Eigenschaften jedes einzelnen Balbtheiles genau anfzufaffen, und sich hierdurch auf die Erforschung des Holznutens selbst geshörig vorzubereiten, ist eine um so sorgfältigere Begehung des Baldes in allen Richtungen unverläßlich, je verschiedenartiger seine Beschaffensheit und je weniger geregelt seine bisherige Benütungsweise ist. Der Abschäfer hat aber bei der Besichtigung des Holzlandes auf folgende Gegenstände Bedacht zu nehmen:
- 1. Auf Grund und Boden sammt der Unterlage beffelben, wie schon früher bemerkt worden, welcher, so wie
- 2. die örtliche und elimatische Lage den Buchs, die Ausbildung und die nachhaltige Reproduction der Forstproducte mehr oder weniger besäunstigen, und gewöhnlich bloß mit gut, mittelmäßig oder schlecht angedeutet werden kann, so wie die Abdachung beiläusig nach Graden, nebst der Orientirung mittelst des zu führenden Handrisses angegeben wird. Alles dieses kann in die, auch über die Forsttheile vorläusig entworfene Tabelle litt. A. (zu S. 20) eingetragen, dabei aber muß noch insbesondere unter der Rubrik des Befundes aufgezeichnet werden:
- 8. welche Solgart rein oder vermischt in jedem einzelnen Beftande vorkomme, in welchem Berhaltniffe bie prabominirende gu den beigemengten Bolgarten ftebe.
- 4. Wie bie Beftodung, ber Buche, Die Bobe und Starte ber Stamme befchaffen fei.
- 5. In welchem Alter der Bestand sich befinde, wozu die Anleitung bereits im §. 77 gegeben wurde, und wobei in ungleichartigen Bestanden die Annahme desjenigen Alters hinreichend ist, welches bei der vorsherrschenden Anzahl der Baume angetroffen wird.
- 6. Welche Behandlung und Benügung des Waldes bisher Statt gehabt habe, weil diefes Factum allein den Unschlag des Abschäßers auf seine Künftige Werthbestimmung leiten darf. Unter Behandlung wird hier die Periode des bisherigen Holzabtriebes, die Art der Sicherstellung des künftigen Nachwuchses, so wie jede sonstige Pflege, unter Benügung aber mit Rücksicht auf das Hauptproductverstanden, ob das Holz selbstals

bloses Brennmaterial zu Scheitern, ober auch als Bau-, Zeug- oder Berkholz, und in welchem gegenseitigen Berhaltniffe benützt zu werden pflege, ob nebst dem Scheit- und Prügel- ober Anuppelholze auch bas Beifig und wohl auch das Stockbolz gesammelt und verwerthet werbe-

## S. 92.

Sat der Abschäßer das Bild der in Frage fiehenden Balbungen sich durch die Begehung derselben, und insbesondere der haubaren Bestände, möglichst scharf eingeprägt, so wird er mit Hulfe ber obenetemähnten, gehörig geführten Tabelle A schon im Stande seyn zu festimmen:

- 1. In wie viele Hauptabsonberungen ober Gattungen der gesammte Forstcomplex zerfalle; er wird die Hoch = von den Niederwaldungen absondern, und für jede dieser Gattungen die factifc angetroffene Umtriebszeit feststellen.
- 2. Er wird für jebe biefer Sauptabtheilungen des Balbes nach der bemerkten Beschaffenheit des Bodens und der Lage zwei bis brei Claffen bestimmen, in jeder die vorherrschende, so wie die beigemengten Solzgattungen nach ihren quantitativen Berhaltniffen bezeichnen, und
- 8. zugleich nicht unterlaffen, für jede Hauptabtheilung und Classe ber Walber eine oder mehrere geeignete Stellen vorläufig anzumerken, in welchen sich alle Eigenthümlichkeiten berselben Classe möglichst verseinigen, welche daher so beschaffen sind, daß sie den durchschnittlichen Werth der Classe, so genau als es seyn kann, zu bezeichnen vermögen. Sie dürsen demnach in Boden, Lage, Holzart und Bestockung weder zu den besten noch zu den schlechtesten Theilen derselben Classe gehören. Jedenfalls aber ist es erforderlich, daß hierzu haubare Bestände ausgewählt werden. Es ist die sehr wichtige Bestimmung dieser, plackt umsichtig zu mählenden Stellen, Probeslächen abzugeben, und wenn in größeren haubauren Beständen die im S. 81 beschriebene Methode nach Pros. Winkler durch Fortsührung langer, aber schmaler Probestrecken über verschiedene Bergabdachungen oder durch ganze Bestände gewählt wird, so kann es kaum sehlen, daß nicht das Resultat der Wahreit möglichst nache gebracht werden sollte.

§. 93.

Die Ausmittelung des Gehaltes an holymaffe in jeder folden Probeflache ift die reine Aufgabe des Technikers; berfelbe muß beren

Ebfung befriedigend zu liefern im Stande sen, es ist also hier überflussig, das umständliche Verfahren hierbei anzugeben, um so mehr da hierüber ohnehm schon das Wichtigste in ben S. S. 77 und 81 erwähnt worden ist; nur muß er sein besonderes Augenmerk noch auf folgende Vuncte richten:

- 1. Wenn aus der örtlichen, ben Absat begünstigenden Lage und aus dem Nachwuchse in jüngeren Beständen einer und berselben Bodenstaffe hervorgeht, daß auf eine kunftige höhere Verwerthung des Bausoder Werkholzes gegen das Vrennholz eben so gut als in den schlagdaren Beständen gezählt werden kann, so ist bei der Verechnung dieser letteren auch die Ausscheidung und Schäung dieser Gattungen von Hölzern zu machen, wären solche aber nur sporadisch in der Probestrecke vorhanden, ohne auf nachhaltige Gewinnung ähnlicher Stämme auch in den übrigen Altersclassen mit Ueberzeugung hoffen zu können, oder zeis gen die Orts und Absatverhältnisse eine solche höhere Verwerthung des Holzes nur als zufällig und unbestimmt, so darf auch der Holzbestand der Probestäche nur auf Scheiterholz berechnet werden.
- 2. Besteht die Erzeugung von Reisigburdeln und beren lohnender Absa, so wie die Verwerthung des Stockholzes thatsächlich, so muß anch beides bei der Massenberechnung des Holzes auf der Probestäche nach seinem quantitativen Verhältnisse zum Scheiterholze mit in Anschlag gebracht werden; sindet für eines oder das andere kein Absaß Statt, so darf dieser Theil des Materials auch im Probejoche nicht berechnet werden. Die neueren Forsttheoretiker psiegen von der einseitigen Ansicht besangen zu seyn, es musse unbedingt die gesammte Productionsmasse an Holz berechnet werden, weil sie deren nach ihrer Methode, den wirklichen Bestand an Holzmasse in den jüngeren Astersperioden auszumitteln, bedürsen. Für das, im weiteren Verfolge anzugebende Versahren aber, den Werth jedes einzelnen Waldtheiles nach seinem dermaligen Alter genan zu bestimmen, ist es geradezu erforderlich, in der Probestäche nur diezenigen Theile des Baumes zu taxiren, welche son Bestiger einen wahren Werth haben.

**§.** 94.

Sat ber Forftennbige feine Probeflachen richtig gewählt und berech= net, mithin die Summe bes Materials ausgemittelt, welche ein Joch ber gegebenen Balbclaffe in einer bestimmten, jedoch bier nicht willtährtich angenommenen, sondern mit dem Thatbestande abereinstimmenden Umtriebsperiode abwerfen wird, so schreitet er zur Anreihung aller, in dieselbe Classe fallenden Waldparcellen, bei deren jeder er das mittlere Alter ihres gegenwärtigen Bestandes beisügt, und wobei er — Falls es durch die Catastral-Erhebungen noch nicht genügend geschehen sen, oder dusch inzwischen eingetretene Ereignisse nothwendig werden sollte — nach einer beiläusigen Flächenmaßbestimmung solche Blößen als unproductiv ausscheidet, oder anderen Culturen, z. B. den Wiessen oder Huthweiden, zuweiset, welche er als einen künftigen Waldsanfug anzusprechen nicht geeignet findet. Zur Darstellung des dießfälligen Resides wird sich bie Tabelle litt. L. am einschssten eignen.

Sollte ein vom Solze gerdumter Schlag von solcher Beschaffenheit vorkommen, daß berseibe zwar seine mögliche und muthmaßiche fernere Widmung zu Balb voraussesen täßt, dabei aber einen Zustand von Berrasung und des Mangels an natürlichem Anfluge zeigen, welchem nar burch künstliche Cultur nachgeholfen werden kann, um wieder in geschloffenen Solzwuchs gesetzt zu werden, so fcheidet er auch solche Streschen aus, stellt sie zwar den übrigen Gründen verselben Bodenclaffe im Werthe zieich, bemerkt aber bei benselben, daß von ihrem Capitalwerste die Summe der erforderlichen Culturkoften abgeschlagen werden muffe.

24 ta. 20 . 8. 95. fatt artite

Dieses lettere Verfahren unterscheibet vorzüglich die hier in Antrag gebrachte Methode ver Waldabschätzung von berjenigen, welche bie heutigen Forstautoren besolgt wissen wollen. Diese namlich behanpten: der Forstgrund habe gerade so viel Werth; als die Masse des darauf bestädtichen Golzes zur Zeit der Abschätzung nehst dem Wodenwerthe gibt; sie sinden daher die erstere mit Rücksche auf das Alter jedes einzelnen Bestandes, indem sie das letztere mit dem Golzbestande der, in handarer Gertion gewählten Probestäche vergleichen, nach bestimmten Ensahrungstafeln die Masse des Zuwachses berechnen, welche der jungere Bestand bis zur Erreichung des handaren Atters verspricht, diese von bem Holzgehalte der Probestäche abziehen, und sonach in dem Rest das währe Golzgehalte der Probestäche abziehen, und sonach in dem Rest das währe Golzgenantum des jüngeren Bestandes finden.

1 Um ben mabren Ctat eines Gesammtforftes an Bolg auszumitteln, min baraus ben Schief gieben zu tonnen, welche Maffen jahrlich er-

zeugt und abgefipet merben konnen, bamit ber gleiche Ertrag nachbaltig ficher gestellt bleibe, endlich um einen richtigen Dafiftab gum Uebergange aus einer ungeregelten in eine normale Bewirthichaftung ber Balbungen aufzufinden, ift biefes Berfahren allerdings zweckmäßig; allein für bie vorliegende Tendens befist es, wie fchen im 6. 86 ermabnt worben ift, bie gewunschte 3wedmäßigkeit nicht. Richt zu ermabnen, baß es wirklich boberer als ber gemeinen Forfikenntniffe bedarf, um die bierzu erforderlichen Erfahrungstafeln, auf beren Richtigkeit bie Babrbeit des Ganzen bafirt ist, zu verfaffen, daß es in jüngeren Beftanden eines nicht unbebeutenben Aufwandes an Reit und Dube bedarf. um bie Berbaltniffe ber Bestockung fo wie bes Bumachles folgerichtig bis jur erreichten Saubarteit ju bestimmen, liegt ein wesentlicher Untericied in ber Abficht, aus welchet biefe Schapungen vorgenommen werben. Der Laxator jum Behufe einer fünftigen Forftregulirung g. B. bat bloß bie Aufgabe vor fic, unter ben icon verhandenen und noch fanftig zuwachsenden Maffen bes Materials eine folde Bertheilung zu treffen, bag ber Abtrieb mit bem Bumachfe ftete gleichen Geritt halte; ber zu einer gerichtlichen Abichabung berufene Taxator aber bat bie Frage ju lofen: Bie viel barf ein Abkaufer geben, ober welchen Pragmaticalwerth barf man einem Balbe beimeffen, welcher z. B. erft in 50 Jahren ichlagbar werden wird, wenn der Abkaufer oder Gelbharleiber nicht nur fein Capital, fondern auch die bis babin angufprechenden Rinfen fichern will?

Der Zuwachs an Holzmasse mag in einer Altersperiode hoch, in ber andern niedrig befunden werden, dem Käuser oder Gelddarleiher handelt es sich doch stets nur um den Bezug sicherer und gleicher Zinesen, welche nicht geringer senn sollen, als diesenigen, die ihm landessüblich pragmatical versichert werden. Ein Wald, welcher nach n Jahren a Gulben durch das gefällte Holz abwerfen wird, ist ihm baher gesgenwärtig nicht mehr werth als a Gulben — weniger x Interessen, die er nämlich erst nach n Jahren zugleich mit dem ausgelegten Capistale a zu empfangen haben mird.

Es fpricht bafür auch felbst die im §. 75 b) gemachte Bemerkung, bag nicht die Vergleichung ber fünftigen materiellen Golzmasse mit der bermaligen eines Bestandes zum Masstabe der absoluten Baldwerthschängung dienen kann; benn wenn schon eine gewiffe Masse au

Holz gegenwärtig auf einem Plaze vorhanden ift, so hat dieselbe in ihrem unausgebildeten Buchse noch bei weitem nicht den Preis wie das zur Saubarkeit erwachsene Stammholz; (Klafter für Klafter gerechnet) die Kosten der Aufarbeitung aber werden in jungen Beständen sich besto höher berechnen.

Wenn übrigens bei Auswahl und Berechnung der Probesiächen — im Falle ungleichartiger Bestände durch Bilbung von Durchschnitten aus mehreren derselben für jede Bodenclasse — Umsicht und Genauigsteitangewendet worden ist, so hat offenbar die Schlußfolge: daß sämmteliche analog gelegene und bestockte Waldtheile nach erreichtem Alter der Probesiäche einen derselben ähnlichen Massenwerth tiefern werden, die gründlichste Gewisheit für sich, und nimmt die Ausmerksamkeit des Tarators am wenigsten in Unspruch, indem sie dieselbe auf die einfachesten, am deutlichsten in die Augen fallenden Merkmale beschränken läßt. S. 96.

Mus dem bisher Befagten geht hervor, daß bei Schagung von-Balbungen nach der hier angetragenen Methode nach geschehener Musmittelung und Maffenberechnung ber Probeflachen ber reine Gelbmerth berfelben erforicht merden muffe, meldes, fo wie bei den fruber behandelten Rubrifen, burch Erhebung der verschiedenen Solgpreife aus Reche nungen und fonftigen Daten, ferner burch Ubichtag ber Erzeugungte toften gefdieht, wie fpater umftanblicher erörtert werden wird. Der über Abzug jener Auslagen übrig bleibende Gelbbetrag - auf 1 Joch ausgeschlagen - ift als bas Capital ju betrachten , welches fur jeben , in haubarem Alter ftebenden Theil des Baldes angesprochen werden kann, ber feinen Eigenschaften gemaß zu berfelben Claffe gezählt worden ift, für welche das Probejoch gemablt wurde. Es mare alfo g. B. ber Golgbestand eines, im hundertjährigen Umtriebe ftebenben Radelholzwaldes auf 150 Rlafter pr Jod berechnet, ber reine Sohwerth im Balbe aber ju 3 fl. pr Rlafter erhoben worden, fo haben die haubaren Beftande biefes Balbes einen Capitalemerth von 450 fl. pr Boch.

Diefer Werth von 450 fl. kann aber nur in jenem Falle angesprochen werden, wenn berfelbe aus bem Grunde ichon gegenwärtig wirklich gezogen werden kann; wenn alfo noch eine langere oder kurzere. Zeitfrist erforberlich ist, bis biefes Capital ober biefer Werth baar zu erhalten ift, so liegt es in der Billigkeit, von obiger Summe ebenso

viel in Abzug zu bringen, als ber Berluft an Zinsen wahrend jener Reitfrift betraat. Bei funfprocentigen Rinfen vermehrt fich innerbalb ' 10 Jahren bas ausgelegte Capital um bie Salfte; 10 fl. urfprungliches Capital werden somit nach 10 Jahren auf die Summe von 15 fl. ermachfen. Mach bemfelben Princip gurudgefchloffen, wird bas Capital von 15 fl., beffen Bieberernattung fammt Rinfen erft nach 10 Nabren angesprochen werben fann, gegenwärtig nur einen Berth von 10 fl. befigen. Es wurbe gwar burch eine gufammengefeste Binfenberechnung bas lettere Resultat noch niebriger ausfallen, wenn nämlich bie Binfen jedes einzelnen Jahres sogleich wieder zu Capital geschlagen, und biervon neuerdings die Zinsen berechnet würden; allein, da bei einem Balbe immer nur periodifche Altersburchichnitte genommen zu werben brauchen, fo wird es fur alle Ralle gureichend fenn, biefe Binfen nur von 10 gu 10 Jahren ju Capital ju folagen, und hierauf eine Berechnung ju grunden, welche in der anrubenden Tabelle litt. M. fur alle Capitals-·beträge von 10 fr. bis auf 1000 fl. - und für bie Periode von 1 bis 120 Jahren burchgeführt worden ift.

## S. 97.

Um die allerdings einfache und richtige Unwendung diefer Balbwerthtabelle zu zeigen, werden folgende Bemerkungen nothwendig.

Nach allgemeinem Forkgebrauche werden die Balbungen mit Ruckficht auf ihre Umtriebszeit in mehrere, gleich lange Perioden abgetheilt, welche bei Sochwälbern von 20 zu 20 — bei Niederwälbern von 10 zu 10 Jahren gezählt werden. So wird z. B. bei 120jährigem Umtriebe ber Bestand:

von 1 bis 20 Jahren bas Jungholz,

von 21 bis 40 « - Tomache Stangenholz,

von 41 bis 60 « a starke Stangenholz,

von 61 bis 80 - e . e Mittelhold,

von 81 bis 100 « « angehend fchlagbare Solz,

von 101 bis 120 Jahren und barüber bas ichjagbare Solz genannt, von welchen bei 100jahrigem Turnus die zweite, und bei 80jahrigem auch noch die fünfte Periode weggelaffen wird.

Bei Niederwalbungen wird bas Sola

von 1 bis 10 Jahren Jungholg,

11 bis 20 Jahren Mittelholt .

21 bis 30 Jahren und barüber, ichlagbares Bolg genannt. Alle biefe verschiedenen Altersbeftande find nun in einem Baldcomplere, vermoge feiner bisberigen Bewirthicaftung, entweder in einem aleicartigen Berhaltniffe unter einander, b. b. jebe ber einzelnen 211= tersclaffen verfpricht bei ihrem Uebertritte in bie vorausgebenbe nachft altere benfelben Maffengehalt an Bolge ju liefern, welchen biefe altere Claffe bis babin wirklich enthalten bat, wodurch allein ein gleichformis ger, nachhaltiger Ertrag erwartet werden fann, und ein folder normaler Buftand bes gangen Balbkorpere lagt bie Unwendung ber vorbenannten 6 - 5 ober 4 Sauptaltere-Perioden - nach Maggabe feiner Umtriebszeit - gang folgerecht gu. Es wird bei einem folden Balbe nur aus ben, in der Localifirungstabelle litt. A. vorgemerkten Altereperioden bei jeder einzelnen Parcelle nothwendig, bei ber Berechnung ihres Capitalsmerthes bie arithmetische Mittelgahl ber Jahre au mabien, um genau den Werth bes gangen Altersbeftandes badurch ju bestimmen. Go j. B. wird fur Jungholz von 1 bis 20 Jahren der Berth von 10 Jahren, für ichwaches Stangenholz jener von 30 Jahren u. f. m., ju berechnen fenn. 2118 Beifpiel mird obiger Capitales werth von 450 fl. bei bunbertjabrigem Umtriebe bienen, welcher für eine Claffe von 100 3och Forstland umzulegen seyn foll, wovon 20 3och in jede der funf Altersperioden fallen. Rach der Sabelle M geben:

20 Joch in 10jahrigem Alter à 11 fl. 43 fr. - 234 fl. 20 fr.

-- 526 × 40 × « 26 « 20 « 20 **\* 30** 

« 59 « 17 « — 1185 « 40 « 50 20

« 133 « 20 « — 2666 « 40 « 20 70

« , « 300 « — « 6000 « 90. 20

Somit wird berwirkliche bermalige Berth biefer

10613 fl. 20 fr. gangen Claffe betragen .

Beigt fich aber in einem abzuschäßenben Balbe jene normale Bewirthicaftung nicht, und tonnen fonach bie einzelnen Alterebestande wegen unregelmäßiger Heberhauung oder wohl gar theilweifer Planterung nicht ausgeschieden werden, fo wird das mittlere Ulter jedes Behaues der einzelner Parcellen nach dem Befunde desfelben in der Mehrs gahl der Stamme nach Unterschieden von 10 ju 10 Sahren ausgedrückt, und die dafür entsprechenden Gelbbetrage in ber Sabelle M aufgesucht.

Digitized by Google

Es marben nach obigem Beifpiele von benfelben 100 3och Balbes 10 30ch ju 100 3ahren, 5 30ch ju 90, 15 30ch ju 70, 40 30ch ju 40, 20 3od ju 20, und 10 3od ju 1 3ahre angefprocen, fo entfallen får 10 3och im 100jabrigen Alter a 450 fl. - fr. - 4500 fl. - fr. × 300 × -- × -- 1500 × 90 15 ند 70 » 133 » 20 » — 200<del>0</del> » » 40 39 × 31 × — 1580 × 40 × 40 17 × 34 × --20 351 » 20 » » 20 » 10 1 7 \* 49 \* --78 » 10 > und der gesammte Berth obiger 100 Soch betragt 10,010 » 10 » S. 95.

Dieses einfache, auf den Grundschen ber Zinsenberechnung beruhende Verfahren leidet eine gleiche Unwendung auf alle Gattungen von Baldungen, sie mögen regelmäßig oder unregelmäßig bewirthschaftet, als Hochholz oder als Niederwald behandelt werden, es mag ihre Holzmaffe bloß zu Scheitern benütt und berechnet, oder eine theilweise höhere Benügung auf Bau- Bert- oder Zeughölzern angenommen worden senn, weil der jedesmalige Masistad zur Bestimmung des gegenwärtigen Berthes der jungeren Bestände allzeit aus dem reinen Capitalswerthe des haubaren Theiles derselben Bodenclaffe abgeleitet, und mittelst der beigelegten Tabelle Maufgefunden werden kann.

s. 99.

b) Die bei ben allgemeinen Schahungehrundsten angeführten verschiedenen Veranlassungen, welche eine gerichtliche Abschäung der Landguter herbeisschren, zeigen immer auf solche Wesachen hin, welche es nothwendig machen, den Werth jeder einzelnen Rubrik, fern von Ueberspannung, doch auch so vollständig als möglich auszumitteln, das mit auch dem gegenwärtigen Besitzer keines seiner Nechte unangeschlasgen bleibe. In Beziehung auf die Waldungen wird durch den, nach den vorigen SS. ausgemittelten Nupen derselben zwar allerdings ausgesprochen, welchen Betrag im Gelde das vorhandene Holz bei erreichter Haubarkeit abwerfen, und wieviel von diesem Betrage auf Zinsenverlust abzuziehen seyn werde. Demungeachtet besitzt aber auch der Grund und Boden noch seinen eigenthümlichen Werth, und es mare gegen die Billigkeit, wenn derselbe unberücksichtigt gelassen wurde. Der Grundwerth spricht sich zwar durch und in dem Werthe des gelieserten

Productes aus, und ist in demselben enthalten; allein das Vermögen, daffelbe Product für alle künftigen Zeiten zu liefern, bestimmt seinen besondern, eigenen Werth, und, wenn eine Gutsschäung des Verkausses wegen geschehen soll, so würde der Abkaufer mir dem Capitalswerthe des Holzes dem Besitzer nur jenen Werth bezahlen, welchen das dermalige, in dem Walde vorhandene Holz besitzt, der lettere aber würde für die Abtretung des Besitzechtes vom Grunde und Boden dadurch nicht entschädiget werden. Der Käuser erhält, wenn die Schätzung richtig ausgenommen worden ist, zu jener Zeit, wo alle Altersbestände des Holzes werden abgetrieben und zu Gelde gemacht worden sehn, sein dassür ausgelegtes Capital sammt Zinsen zurück, es bleibt ihm also fortan Grund und Boden sammt dem, demselben inwohnenden Vermögen, eine ähnliche neue Production zu erzeugen, bar in Händen, und diese gleichsalls dem früheren Eigenthümer zu bezahlen, liegt im Gesetze der Willigkeit.

Mus allem bisber Gefagten lagt fich bie Ochluffolge gieben, bag eine ibegle Unnahme willkubrlicher Parificationen bes Balbbobens mit dem Ertragswerthe anderer Rubrifen (nach \$. 88), welchen der Grund als Balb benütt - nie abwerfen fann, feineswege jum Dafitab feis nes Berthes genommen werden durfe. Diefer Defftab findet fich vielmehr von felbft in bemjenigen Betrage, welcher aus der Labelle M für ben einjabrigen Bestand aufgefunden wird. Der Raufer ift, wie gefagt, für fein ausgelegtes Capital fammt Binfen entichabigt, wenn er Die erkaufte Balbftrede abgeftocht hat; er hat dem Befiger alfo noch basjenige Capital für eine zweite - und noch fernem funftige Rugung bes Grundes zu bezahlen, welches der Quotient des erften Jahres angibt. - 100 fl. Solgnugen noch einer Umtriebszeit von 100 Jahren Deuten, laut obiger Sabelle, auf einen Berth von 1 fl. 44 fr. bin . d. i. wenn dermal 1 fl. 44 fr. bezahlt, und durch 100 Jahre bavon feine Intereffen bezogen werden, fo ermachfen beide mittelft ber Capitalifirung ber Rinfen von 10 gu 10 Jahren auf eine Summe von 100 fl.

Nach dem vorigen Beispiele wird 1 Joch Bald, welches in 100 Jahren einen Holzertrag im Werthe von 450 fl. abwirft, noch außerdem einen beständigen Grundwerth von 7 fl. 49 fr. besigen, und dieser Betrag, auf das ganze Areale von 100 Joch hinzugeschlagen, wird bessen Berth um 781 fl. 40 fr. erhöhen, im erstgegebenen Falle jenes Beispiels 12. \*

. Digitized by Google

alfo eine Baldwerthefumme von 11395 fl. — im zweiten 10791 fl. 50 fr. abwerfen.

#### S. 100.

c) Es konnen endlich auch außer bem eigentlichen Solznugen noch verschiedene Nebennugungen von einem Walde Statt finden. Diese werden in Beziehung auf ihre Ausbehnung, auf die Größeihres Betrages, auf die Gewißheit während einer Reihe von Jahren in den meisten Fällen aus den eingesehenen Rechnungen beurtheilt werden können, ob selbe von hinlänglichem Belange und von solcher Sicherheit seien, daß sie eine Bedachtnahme bei der Schänung rechtfertigen.

Darunter muß gezählt werben:

- 1. Die in gewiffen Segenden übliche und nach Umftanden auch eisnen beachtenswerthen Rugen gewährende periodische Durch fors' finng der Hochwälder, so wie die Zugutmachung des Reisigs und Stockholzes. Wenn schon der Werth der, aus allen diesen Rugunsgen gewonnenen Holzgattungen demjenigen des eigentlichen Stammholzzes bei weitem nachsteht, überdieß noch die Arbeitskoften hierbei sich unsgleich höher belaufen, so kann in ftark bevölkerten, holzarmen Gegenden dem Forstbefiger doch immer einiger Gewinn daraus zu Gutem bleiben, welcher in vorkommenden Fällen nach mehrjährigen Durchschnitten rechsungsmäßig erhoben, und als Forstrente in Anschlag gebracht wird.
- 2. Das Streureden. So sehr dasselbe bei dem, in vielen Fällen nicht zu läugnenden Mißbrauche als Forstfrevel verrusen, und von den meisten Theoretikern unbedingt mit dem Bannsluche belegt worden ift, so wird doch deffen Gebrauch dort, wo er einmal besteht, hierdurch schwerlich ganz unterdrückt werden. Es ist der Endzweck dieser Abhandlung nicht im geringsten, sich mit forstlicher Polemik zu befassen; es wird also hier nur in Kürze auf die weit ausgebreiteten. Gebirgsländer der Kreise D. W. W. und D. M. B. hingewiesen, in welchen bei höcht beschränktem und kummerlichem Ackerbau die ganze Viehzucht eingehen müßte, wenn nicht des Hüttlers eigene Waldung, und nebstbei noch die herrschaftliche ihm die unentbehrliche Streue liesern dürste, ein Probuct, dessen Werth für ihn oft beinahe jenem des Holzes gleichkommt.

Aber auch die umfichtsvolleren unter den neueften Forfteundigen haben fich etwas milber darüber ausgesprochen und zugegeben, daß eine ummäßig bichte Dede von faum fo fonell verwesbaren Baumabfallen

eine Berberge für mandes icablice Forftinfect bereiten, bas Ginmurgeln und Muffeimen ber Forftpflangen faft unmbglich machen, ja bei gufällig fich ereignenden Balbbranden einen unerftickaren Runder abgeben burfte, ber es unmöglich machen konnte, ber Berbeerung ichnelle Grangen gu fegen; eben fo wenig lagt fich in freilen Gebirgen eine gwedmagine, bem Baumwuchse nugliche Bertheilung ber Baumabfalle gemahr werden, benn die, bes Bumus am meiften bedürftigen Boben und und Abhange werden burch Sturme und Wafferguffe biefer Bobltbat meiftens balb burch bie Sand ber Matur felbft beraubt, welche biefelbe theils in Fluffe ober Gumpfe babinreißt, theils in den, mit Pflangennahrung obnebin genüglich verfebenen Dieberungen anbauft. Sinbanbaltung ichablichen Digbrauches fann baber nach billigen Gefegen einen vernünftigen, nach Dertlichkeit und Umftanden gewiß unschädlichen, oft unbedingt nothwendigen Gebrauch ber Balbftreue nicht ausschließen; benn ber Balb ift ja boch immer ber Menichen wegen ba, und obne hier alles basjenige zu wiederholen, was von unbefangenen Forstverftanbigen bereits angegeben worben ift, wie - und unter welchen Worfichtsmaßregeln der Rugen ber Balbftrene, bem Solzbestande unschablich, ju Gutem gebracht werden fann, halt es ber Berfaffer hier am Plage, feine perfonliche Unficht babin auszusprechen, daß es bei einer rationellen Regulirung bes Streurechens in gewiffen, jedesmal fpeciell ju bestimmenden Beständen größerer Forfte durchaus nicht gestattet merben follte, bas fur bie Streue eingebenbe Belb entweber gang ober theilweise ben, gewöhnlich an Bildung wie an Ginkommen fehr beschrankten Jagern als Accident guffiegen ju laffen, fondern daß ber Bertauf ber Streue als eine bare Forstrente gleich bem Solze in Empfang und unter ftrenge Controlle gefest, jene aber bafür auf eine, bem Beften bes Korfteigenthumers gewiß vortheilhaftere Beife in ihrem firen Gehalte entichabiget werben follten.

Unter folden Mobificationen kann wohl auch nicht in Abrede gestellt werden, baß der Gewinn an Streue dort, wo er factisch bezogen wird, bei einer Schägung in Anrechnung zu bringen sei. Der Käufer läuft für keinen Fall Gefahr, hierdurch beeinträchtiget zu werden, denn entweder sett er kunftig dieses Streurechen fort, und macht sich des dießfälligen Nugens theilhaft, oder er findet es gerathener, dasselbe aufzugeben, um sich — der Ansicht der größeren Anzahl der Forstkundigen gemäß —

einen hößeren Ertragszumachs an Solz baburch zu verschaffen, in welschem Falle er boch beutlich seine Ueberzeugung an ben Tag legt, baß bie Vergrößerung seines künftigen Solznupens von ihm für höher geachtet werde, als ber Gewinn an Streue.

Die Forstrente, wethe aus bem Absate an Balbstreue nach einem mehrjährigen Rechnungsburchschnitte bezogen wird, kann also jedenfalls bort, wo sie factisch angetroffen wird, in die Schätzung einbezogen werz ben. Doch durfte jene Streue, welche von dem Gutsbesitzer/selbst zum eigenen Gebrauche in die Birthschaftshöfe verwendet wird, mit Billigzkeit nicht angerechnet werden, weil auf derselben die Ertragsfähigkeit des eigenen Ackerlandes beruht, beffen Nupen ebenfalls geschätzt wurde, mithin, wenn der Werth der dafür verwendeten Streue bei dem Forste zum Empfange geschrieben würde, derselbe Betrag bei den Culturkosten des Uckerlandes wieder in Abzug kommen müßte.

- 3. Die Maftnutung kann, wo fie in Buchen- ober Eichenrevier ren besteht, nach mehrjährigen Durchschnitten und dem Verhaltniffe des öfteren Gedeihens oder Migrathens derselben aus der Unzahl ber eingetriebenen Stude und dem für jedes berfelben bezegenen Pachtgelde erhoben und festgestellt werden.
- 4. Die Lobn ober Rinde von Eichen, Fichten ober Erlen wird gewöhnlich auch in einem langeren Durchschnitte aus ben Rechnungen bie Große bes Nugens zeigen, welchen ihr Abfat an Garber und Farber gewährt.
- 5. Das Bargicharren, bie Seminnung des Theers, Rienbles und Peches wird gewöhnlich ftammweise oder nach bestimmten Revieren in Pacht gegeben, baher sich dafür die im mittleren Durchschnitte von mehreren Jahren eingehenden Summen aus den Rechnungen ebenfalls werden finden laffen.
- 6. Die Graferei kann mitunter in eigentlichen Balbbeständen, besonders in Niederwaldungen oder Auen, wie auch in Parks oder auf Alspen gleichfalls neben dem Holze zu Nugen gebracht werden. In diesem Falle wird der Naturalertrag an Gras nach Art seiner Benügung entweder nach den Vorschriften der dritten Rubrik für die Biesen, oder nach jenen der vierten für die Huthweiden ausgemittelt und im Capitalwerthe dargestellt, zu welchem der nebenher bezogene Holznußen gesschäden, und hierdurch der Gesammtwerth des Grundes gebildet wird.

Die bloß zeitweilige Seminnung von Futter oder Weide in einem frisch abgetriebenen Bestande — an sich wohl ohnehin forstgeset widrig — kann keine Burdigung erhalten, eben so wenig jene von einzelnen, in einem Walbe zerstreuten kleineren Blößen, weil letzern ohnehin durch den, bei ver Abschätzung des ganzen Waldes angesprochenen Holznutzen schon mitbegriffen sind; größere, fortwährend bleibende Wiesen- oder Weideplätze aber sind entweder bereits bei der Catastral-Vermessung ausgeschieden worden, oder werden, wo solche in bedeutender Ausdehnung dem Waldboden zugemessen vorkommen sollten, bei der Abschätzung selbst in die ihnen zusagende Rubrik übertragen,

## §. 101.

Die Erhebung der Solzpreise jur Darftellung bes roben und bes reinen Grundwerthes-im Gelbe beruht auf folgenden Rudfichten:

Der Preis des Scheiterholzes hangt von der verschiedenen Lange ber Scheiter, je nachdem ein langeres oder kurzeres Scheitermaß in einer Gegend üblich ift, nan der Gattung der Baume, von der Starke berselben, ob nämlich hiervan in vorherrschender Menge reines Scheiterbalz, oder vielleicht mehr Ausschuß und Prügelholz erzeugt wird, endlich auch van der Localität ab; daber in einem größeren Forste für eine und dieselbe Holzattung verschiedene Preise bestehen konnen, wenn nämlich die Ausschhr des Holzes aus einem Theile des Forstes beträchtlich mühsamer und entfernter ist, als von dem andern. Alle diese Umstände sind baher bei einer Schägung genau zu würdigen, und die Preise des Scheiterholzes aus den Rechnungen nach dem Durchschnitte mehrerer Jahre und aus verschiedenen Theilen des Forstes zu erheben, und wenn vielleicht für eine oder die andere Holzgattung in den Rechnungen kein Verkaufspreis vorkommen sollte; so ist derselbe von ähnlich gelegenen Forsten in der Nachbarschaft zu erheben.

Schwieriger wird es in ben meisten Fallen mit ber Bestimmung des Gelbpreises für die Bau- Werk- und Zeughölzer, wofür aus den Rechnungen eine so verläßliche Nachweisung nach dem Maße kaum zu erbalten ist, da bei solchen Holzgattungen aft mehr die Art ihres Wuchses, der besondere Zweck, für welchen sie in gewiffen Gegenden mehr aber weniger gesucht werden, als die cubische Holzmasse auf die Höhe ihres Preises einwirkt. Die Schätzung derselben, wo sie einer besondern Beachtung unterzogen werden muffen, ist daber mehr Sache des Forst-

fundigen, welcher aber zu biefem Behufe nicht nur mit ber technischen Berwendbarkeit der verschiedenen Golzgattungen, sondern insbesondere auch mit den Localpreisen berselben in jener Gegend, in welcher die zu schähenden Balbungen liegen, möglichst vertraut senn muß.

Uebrigens bedarf es wohl kaum der Ermähnung, daß die Preise für das Brennholz in der Art zu erheben und in die Schägung aufzunehmen sind, wie sie für das, im Balbe selbst aufgerichtete Scheiters holz bezogen werden; Bau- und Zeughölzer aber werden nach ihrem Berthe auf dem Stocke in Anschlag gebracht.

### 5. 102.

Die Abzüge für die nöthigen Forstauslagen beschränken sich bei biefer Culturgattung gewöhnlich auf den Sader- und bisweisen auch nöthigen Abzieherlohn für das Scheiterholz, auf die in einigen Gegenden, besonders bei Bormaldern in der Nähe stark bevölkerter Ortschaften nöthige Aufstellung eigener Hüther oder Holzwächter, auf die jährliche Reparatur der Baldwege und Brücken, Gränzgräben u. dgl. und in manchen Fällen auf die Cultursauslagen für die abgetriebenen Schläge.

Der Holzhacker= und Abzieherlohn wird nach den verschiedenen Holzgattungen und Waldbistricten aus den Rechnungen erhoben, und von dem Holzpreise abgezogen, daher dieser lettere schon den reineu Werth des Holzes am Verkaufsplate im Walde selbst enthält. Aufällige Aussichts- und Weg- oder sonftige Forstauslagen werden aus den Rechnungen nach ihrem mehrjährigen Durchschnitte erhoben, und der dieß-fällige Betrag, zu Capital berechnet, von dem sämmtlichen Capital- werthe der ganzen Waldsläche abgeschlagen.

Die kunkliche Befamung ober Cultur einzelner abgetriebener Flachen muß bort, wo sie wirklich angetroffen wird, und als unerläßlich erscheint, einen gewissen, durch seine gegenwärtige Beschaffenheit mittelst natürlichem Ansluge zur ferneren Benühung auf Holzertrag durchaus nicht geeigneten District für seine kunftige Bestimmung als Bald wieder fähig zu machen, nach ihren wahren örtlichen Kosten, z. B. nach Menge und Preis des erkauften oder selbst erzeugten Samens von kunftig zu erzieslenden Forstgewächsen, Bezahlung der Arbeiter für das Bundmachen des verwilderten Bodens, oder für das Stupfen des Waldsamens n. s. w. erhoben, der Vetrag dieser Kosten auf 1 Joch ausgeschlagen, und von dem Schäungswerthe jenes Forstgrundes abgezogen werden, welchem

bie Cultur zu Gutem kommen soll. 3, B. In bem, oben auf 450 fl. Earpitalwerth per Joch berechneten, im hundertjährigen Umtriebe stehenden Waldbistricte befänden sich 10 Joch abgestockter Waldgrund, ber, um seiner Bestimmung wieder zugewendet zu werden, bei gänzlichem Mangel eines natürlichen Unsluges die künstliche Besamung unvermeidlich erfordert. Die Kosten für Samen, Wundmachen des Bodens und Einstreisen des ersten werden per Joch auf 6 fl. ausgemittelt. 450 fl. bei hundertjährigem Bestande zeigen nach Labelle M auf einen Capitalswerth im ersten Jahre per 7 fl. 49 kr. Dieser Holzwerth im ersten Jahre bestimmt aber auch zugleich nach S. 99 den eigentlichen Werth des Waldbodens selbst, und ist dem Ertragswerthe beizusügen, daher der wahre Werth des Waldes hier 15 fl. 38 kr betragen würde, wenn natünlicher Unssug vorhanden wäre. Um diesen zu ersesen ist obiger Auswand von 6 fl. erfordertich, mithin bleibt noch ein reiner Werth von 9 fl. 38 kr. übrig.

Endlich muß bei Erhebung bes Walbertrages und ber mit demfelben verbundenen Auslagen auch noch erforscht werden, ob nicht gewiffe Servitute dem Balbe ankleben, welche nach ihrer Art und ihrem Umfange genau vorgemerkt, und später bei Ausmittelung der allgemeinen Lasten und Jusgaben von dem Landgute in Anschlag gebracht werden muffen.

## S. 103.

Dort, wo im höheren Gebirge kein hinreichend lohnender Absat bes holzes nach Außen wegen Mangel an Abfuhrswegen besteht, wird das Erzeugniß bedeutender Balbkörper oft auch entweder an daselbst anz gesiedelte Gewerksbesitzer im verkahlten Zustande abgesett, oder fernen hauptstädten mittelst kostspielig eingerichteter Och wemmen zugeliefert.

Der Werth bes Kohlenholzes ift aus ben, barüber gewöhnlich geschloffenen Abstockungs-Contracten in ben Rechnungen sehr leicht zu entnehmen, und nach dem Verhältnisse bes üblichen Scheitermaßes in Klaftern zu berechnen; bort, wo Schwemmen ben Absat bes holzes in bie Ferne allein möglich machen, kann ber badurch vielleicht erzielte höhere Nußen nicht zum Maßstabe bes Localpreises genommen werden, weil berselbe nicht dem Grunde und Voben, sondern einer besondern Industrie beigemeffen werden muß. In solchen Fällen sindet aber auch gewöhnlich kein Localverkauf bes Holzes aus ben zu schäftenen Wälbern Statt;

baber muß zur Beftimmung bes holzpreises die Auflucht zu anderen Belegen genommen werden. Richt selten werden folde Schwemminhabungen nebst bem im eigenen Balbe aufgebrachten holze das von den angranzenden, oder oft dazwischen liegenden kleineren Balbesigern angekaufte holz zugleich mit dem eigenen schwemmen, und in diesem Falle gibt der Einkaufspreis aus den Nachbarwaldungen allerdings einen richtigen Unhaltspunct zur Bestimmung des holzpreises in obigen Schwemmwaldern an die hand.

#### Rubrit 9.

# Bon bem Fundue ingtructus.

### S. 104.

Unter fundus instructus eines Landgutes werden alle diejenigen beweglichen Dinge verstanden, welche zur Führung und
nachhaltigen Bewahrung ber Wirthschaft in ihrem aufrechten Stande
unungänglich nothwendig sind. Es gehören darunter: das erforderliche Zug- und Nugvieh an Pferden, Ochsen, Stieren, Rühen, sammt
ber nöthigen Nachzucht, dann an Schafen, -die bis zur nächsten Ernte
erforderlichen Samen- und Deputatkörner, so wie auch jene anderweitigen Consumtibilien, welche in der eigenen Wirthschaft erzeugt werden,
z.B. Wein, Brennholzu. dgl. alle enforderlichen Geräthschaften des Uderbaues, der Scheune, die für die Unterbringung der einzährigen Weinernte nöthigen Fäser, nehst Presse und Kellerrequisiten, die wesentlich
erforderlichen Gewölbs- oder sogenannten Burggrafenamts-Effecten,
die durch das Geset für jede Gerichtskanzlei vorgeschriebenen Werke, so
wie die gewöhnlichen Bedürfnisse der Arreste.

Der Werth aller diefer Segenstände zusammengenommen bilbet bas fogenannte ftebende ober eiserne Capital. Gie muffen baber in einem genauen Inventarium aufgenommen und nach dem Zustande ihrer guten oder schlechten Beschaffenheit bezeichnet werben. Bei dem Wiehe insbesondere wird nicht sowohl der Werth jedes einzelnen Stückes, als jeder besondern Gattung desselben nach einem mittleren Durchschnitte angeschlagen.

## **5.** 105:

Die Aufnahme eines Inventariums über ben nothwendigen fundus instructus ift bei jeber Schaftung eines Landgutes unerfäßlich. Durch bie im vorigen S. enthaltene Bezeichnung der Gegenstände, aus welchen dasselbe zu bestehen hat, spricht sich der Endzweck besselben von selbst aus, und ergibt sich die Schlußfolge, daß alles Dassemige, was bei einem landgute an beweglichen Dingen vorgefunden wird, welche mit dem Betriebs der Wirthschaft nicht in unmittelbarem Zusammenhange stehen, in das Ihventarium nicht aufgenommen werden darf. So gehören herrschaftliche oder Luxuspferde, Mastvieh, Schweine, Geslügelvieh, so wie auch alles dassenige Vieh, welches nach dem Befunde der Kunstverständigen den nothwendigen und angemessenen fundus instructus übersteigt, eben so wenig in das stehende Inventarium, als die über den vorermähnten Bedarf vorhandenen Körner, Beine u. dgl.

· §. 106.

Die gerichtlichen Schägungen haben eigentlich bloß die Erhebung bes Grundcapitals jum Gegenstande; es wird daher in der Regel der fundus instructus als ein beweglicher Gegenstand in keinen baren Geldanschlag gebracht; jedoch muß das genau verfaßte und dem Umfange des Wirthschaftskörpers angemessene Inventarium nach Quantität und Qualität seiner einzelnen Bestandtheile jederzeit geprüft und den Schästungsacten beigeschlossen werden.

Es können jedoch Falle eintreten, in welchen auch die wirkliche Veranschlagung des fundus instructus zu Gelbe bei einer Schätzung nothwendig wird; z. B. wenn dieselbe zum Behuse der Verpachtung eines Landgutes geschieht, und der Pachter den übernommenen fundus instructus durch den Erlag einer angemeffenen Gelbsumme sicher stellen soll; oder wenn der gegründet gefundenen Rlage eines zum Mitbesitze des Gutes Verechtigten über Verschlechterung des Gutswerthes durch Verwahrlosung des nöthigen fundus instructus nach seiner Menge und Gute Ubhülfe gewährt werden muß.

In jedem Falle ift alfo die umsichtige Aufnahme eines richtigen Inventariums ein nicht unwesentlicher Gegenstand bei Güterschäßungen, und im Falle, als deffen Taxirung zu Gelde geschehen soll, muffen zur billigen, aber keineswegs überspannten Werthschäßung seiner einzelnen Bestandtheile verläßliche und unbefangene Kunstverständige beigezogen werden.

#### Rubeit 10.

Bon ber Schägung ber trodenen Gefälle.
6. 107.

Die trockenen Gefälle vines Landgutes bestehen aus ben verschiedes nen gesetlichen Bezügen bes bffentlichen Amtes für die Verwaltung ber Eriminals, Instize und Civils Gerichtsbarkeit und Führung der Grunds und Sabucher, aus ben unveränderlichen Giebigkeiten der Unterthanen, aus ber Roboth, dem Zehent, dem Bergrechte, dem Tadzs und Umzgelde, dem Schanks und Gastereirechte, ferner aus verschiedenen Regaslien, wozu das Patronatsrecht, die Landgerichtsbarkeit, die Conseriptions und Stenerbezirks Dbrigkeit, die Jagdgerechtigkeit, der Vogelsfang, die Fischerei, das Beides und Blumensuchrecht in Desterreichgezählt werden.

Der Nugen aller biefer Sattungen von trockenen Gefällen wird aus den Rechnungen erhoben, und ist entweder standhaft — unversänderlich — oder veränderlich, in welchem letteren Falle ein längerer — wenigstens 9- oder 10jähriger Durchschnitt aus den Rechnungen gebildet, und dabei auch zugleich darauf gesehen werden muß, ob nicht vielleicht in dieser Periode besondere Umstände auffallend werden, welche den Ruten eines oder des andern Jahres außergewöhnlich erhöhen oder herabsesen, in welchem Falle hierauf Bedacht zu nehmen ist.

## 5. 108,

Bu ben ftanbhaften - unveränderlichen - Gefällen gehören:

- a) Die Dienste der Unterthanen und Grundholben von Saufern und freien Ueberlandgrunden. Giewerden von denfelben unter verschiedenen Ziteln theils nach einem ursprünglich firirten Geldbetrage, theils in Naturalien nach einem bestimmten Reluitionspreise allichtlich entrichtet. Bu denselben können auch noch die häufig vorkommenden Bogtkörner gerechnet werden; weil aber dieselben, obschon dem Maße nach unveränderlich, doch nach keinem bestimmten Ablösungspreise reluirt, sondern entweder in Natur geschüttet, oder nach alliahrlich zu behandelnden Reluitionspreisen in Gelde abgestattet werden; so werden diese Bogtbienstkörner bei den veränderlichen Gefällen erwähnt werden.
- b) Der Zaage und das Umgelb. Deffen Bergutung gefchieht vorläufig, und nachdem eine bestimmte Entschädigung für obige Gefalle

von Seite ber Staatsverwaltung noch nicht befinitiv ausgesprochen worden ift, in bem Betrage jener Rente, welche bie Besiger berselben erwiesener Magen im Jahre 1828 bezogen haben, aus dem Staats-schape.

Wenn daher bei einem Sute in Absicht auf diese Gefalle Verhaltniffe vorkommen sollten, welche einen Unspruch auf eine höhere befinitive Vergütung begründen, und dieser von dem vormaligen oder bisherigen Besitzer jener Gefalle anhangig gemacht worden ware, so durfte dieser Umstand, wenn auch die definitive Entscheidung hierüber noch nicht erfolgt ift, bei der Schätzung nicht ganz unberücksichtigt gelaffen werden.

c) Die früher bestandene unerkaufte Drittebsteuer wird gleichfalls seit dem Jahre 1825 aus dem Staatsschaße in jenem Betrage, in welchem sie von den Dominien bezogen wurde, einstweilen in ber Valuta der B. B. vergütet. Da es aber noch nicht entschieden ift, es nicht diese Vergütung definitiv in der Valuta der M. M. zu erfolgen hat; so dürfte es hierbei immer angemeffen sepn, dieses Umstandes bei Güterschäßungen zu erwähnen, wenn schon der Schäßungsanschlag selbst, welcher immer auf dem Thatbestande basirt werden muß, in Bezieschung auf die Drittelsteuer in der Valuta der W. B. geschehen kann.

Indem die Geldrechnung die Summen biefer beiden letteren Gefalle jederzeit leicht nachweifen wird, fo bedarf es von Seite des Abichagers nur der Berechnung derfelben zu Capital.

## §. 109.

Die nachstehenden Gefalle sind nach Umständen steigend und fallend, daher nach einem verhaltnismäßigen Durchschnitte gu berechnen:

- d) Das Candemium ober Pfundgelb, welches ju 1-5 bis. 10 Procent von dem Kaufschillinge unterthäniger Realitaten genomemen wird.
- e) Das Anschreibgeld mit 6 fr. von jeder abs und anzuschreis benden Person.
- f) Für die Begmahrung (oder wo Leben bestehen, für die Ausstellung des Lebenbriefes) 1 fl. 30 fr. von behausten Gatern, und
  1 fl. in C. M. von Ueberlanden, für Lebenbriefe aber gewöhnlich 2 fl.
  - g) Das Unmelbgelb nach bem Tobe eines Unterthans mit 30 fr.

- h) Die Gagvormert-Tare mit 1/2 fr. von jedem vorgemertten Gulben.
  - i) Fur die Vormertung felbft 1 fl. 30 fr. C. M.
  - k) Die Cofdung ober Caffirung jedes Gages 1 fl. 30 fr. C. D.
- l) Fur Ausstellung eines Gemabrauszuges ober eines Gagbriefes 15 fr. C. M.
- m) In Abfahrtgeld (infofern foldes noch beftebt) 3 fr. von jebem Gulben.
- n) Das Mortuarium nach dem Tode eines Unterthans mit 5 Procent von dem reinen Verlaffenschafts-Bermögen.
- o) Die abelichen Richteramts-Taxen, nach ber Claffe bes Berlaffenfchafts- Gutes.
- p) Die verschiedenen fleineren Caren, welche bei dem Civilgerichte einfließen, und
- q) die zurudvergateten Upungs- und Urtheilstoften von zahlungsfähigen Inquifiten.

Mile biefe, so wie auch die gesetlich bestimmten Taren und Bezüge bes öffentlichen Amtes, bann verschiedene zufällige Empfänge, z. B. für Aufschlagung bes geschloffenen Grundbuches mit 6 fr., für Belegung mit Berbot mit 18 fr., der Grundbienste Bandel mit 22% fr., und der Gewährwandel mit 45 fr. werden nach zehnjährigen Rechnungsborrchschnitten ausgemittelt und nach ihrem mittleren Erträgnisse auf Caspital erhoben.

r) Das Robothgefälle. Dieses ist zwar in der Gesammtheit der schuldigen Leistungen durch eine bestimmte Anzahl von Unterthanen standhaft; allein nicht immer werden diese Leistungen durchgängig in Natur verrichtet; häusig finden zeitweilige Ablösungen Statt. Es ist daher auf die Zeit, für welche dergleichen Abtösungsverträge geschlossen worden find, zu sehen, und zu vergleichen, wie hoch der Werth eines Zug- oder jener eines Handtages angenommen worden ist, um nuch denfelben die übrigen in Natur vorbehaltenen Robothen anzuschlagen.

Uebrigens gehören unter biese Aubrik auch noch verschiedene besonbere Cathegorien der Robothleistung, z. B. die Gespunstroboth, Jagdroboth, die Verpflichtung, eine gewisse Anzahl Scheiterklafter zu hauen oder zu verführen u. dgl., welche nach ihrem Werthe auszumitteln und hier gleichfalls anzusetzen sind. Die von den Inleuten in unterthänigen Saufern jahrliche zwölftägige Sandrobothichulbigkeit, ober beren Reluition im Gelbe, beruht auf ber jahrlich veranderten Unzahl diefer Inteute, und ift aus den Rechnungen nach einem zehnjahrigen Durchfchnitte zu erheben.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle, auf die verschiedenen Rubriken der Wirthschaft, oder wie immer verwendeten Naturalleistungen durch die Roboth bei den betreffenden Rubriken keine Berücksichtigung zu finden haben (wie damals schon erwähnt worden ist) sondern nach ihrem vollen Betrage hier bei der Aubrik der trockenen Gefälle ausgeführt und zu Gelde berechnet werden mussen.

Eine genaue Nachweisung über die Anzahl der bei einem Gute vorhandenen Robothbienste und die Arten derselben muß aus Urbarien, Dominical-Fassionen und aus den Robothreluitions-Contracten geschöpft, und sollte über irgend eine Robothverbindlichkeit ein Zweisel sich erheben, so muß dieses in dem Schähungsprotolle angemerkt werden.

s) Der Bebent. Das Bebentrecht ift mannigfaltig verschieben; einmal in Beziehung auf die Gattung der gebentbaren Gegenftande: Reld-, Grun-, Beinzebent, ber fogenannte Dorf- ober fleine Bebent, ja felbft Safrangebent wird in verfchiedenen Begenden Defterreicht gefunden; ferner in Ruckficht auf bas Dag besfelben gibt es gangen, balben, brittel, viertel - und oft noch ju geringeren Untheilen gerftudelten Bebent; endlich ift auch die Urt ber Ginbebung theils burch positive Rechte, theils durch örtliche Gewohnheiten und Verhaltniffe febr verfdieden. Diefe Bebenten werden entweder von dem gebentbaren Brunde unmittelbar erhoben, ober burch eine beständig gleichformige, unveranberliche Oduttung an Kornern (fogenannten Gadzebent) reluirt, ober fe werden an Behentholden oder fremde Pachter auf ein - oder mehrere Jahre in Beftand verlaffen, welcher veranderlich ift, und jedesmal nach Ablauf ber Contractszeit wieder erneuert werden muß; Diefer Dactgins felbft fann entweder auf tine bestimmte Gelbfumme, ober in Daturalten, oder in dem Ablöfungswerthe biefer letteren nach einem gewiffen Wochenmarktopreife jahrlich veranderlich bedungen fenn. Der Beingebent fann gleichfalls fowohl in Natur als burch Reluition im Gelbe bezogen werden. Sinfictlich der Ratural-Ginbebung ift bei dem Beingebent - wie icon bei ber Rubrit von bem Weinbau angebeutet worben

ift — zu untersuchen, od beffen Beschreibung in ben Beingarten ber Behentholden selbst vorgenommen, und von dem Maische gleich daselbst
ber Zehent bezogen, oder ob durch die sogenannte Kellerschau die Beschreibung und der wirkliche Bezug des Zehenten an Most im Keller
Statt finde, wobei noch zu erforschen ist, den wievielten Theil der Fechsung der Zehentherr zu beziehen berechtiget sei, da dieses demselben bei
dem Weine am häusigsten nicht mit der zehnten, sondern mit der zwölften Maß an Maisch zusteht.

Der Umfang, innerhalb welchem eines ober bas andere diefer Behentrechte bei einem Gute ausgeübt wird, ift möglichst genau zu erforschen und in der Schägungsurkunde zu bezeichnen; streitige Behentobjecte sind dafelbst speciell aufzusühren, im Nugungsanschlage keineswegs einzubeziehen, weil in denselben nur wirkliche und vollkommen verläßliche Bezüge aufgenommen werden durfen.

Die rein auf Gelb vervachteten Zebenten tonnen nach einem mehrjabrigen Durchschnitte biefer Pachtsummen in die Ochagung genommen werden; g. B. wenn ein gewiffer Feldzehent von 8 ju 3 Jahren an bie Rebentholben gegen eine bestimmte Belbfumme verlaffen worden ift, fo wird ber Durchschnitt von brei folden Berpachtungsperioben - alfo burd 9 Jahre jurud - ausgemittelt; ift biefe Bervachtung nach ge= wiffen Rornericuttungen, jedoch zu einem jahrlich fteigenden ober fallenben Ablöfungspreife gefchloffen worden, fo muß berfelbe Durchichnitt aus wenigstens neun Pachtjahren sowohl in Beziehung auf bas Quantum an Rornern, als auf den jahrlichen Ablofungspreis berfelben gezogen werben. Ift ber Rornerzebent ein unveranberlicher, fogenannter Gadge= bent, fo muß fur bas, ohnehin alljährlich gleiche Quantum (außer bie Rechnungen zeigten eine Differenz in ber jahrlichen Gebuhr) ber Mittelpreis ber bezogenen Rruchte erhoben werden, wozu ohnehin die bei bem Aderlande angewendeten Fruchtepreife ben Magftab liefern werden, nur mit ber nothwendigen Rudficht, daß bergleichen von Bebentholben gefduttete gruchte nicht leicht die Qualitat ber mittleren Preiswurdigfeit befigen werden, wie folche fur die felbsterbauten Früchte bei einem Landgute angenommen worden ift, baber immer ein verhaltnigmäßig geringerer Preis fur folche, von fo vielerlei Parteien aufgeschuttete Rorner augenommen werden muß, beffen Berhaltniß ju dem Berkaufspreife ber eigenen Bechlungen mobl aus den Raftenrechnungen zu erheben

senn wird. Em ähnliches Verhältniß wird bei dem Zehentweine zu beobachten sein, wo derselbe auf was immer für eine Weise in Natur bezogen wird, denn — andere mögliche Beeinträchtigungen der Güte unberücksichtigt — muß dieselbe doch immer durch das Zusammenmengen
des Productes von allen möglichen Nebensorten in einem ganzen Districte
einigen Abbruch leiden, außer dem Falle, daß in den Umfang dieses
Zehenten ein gewisses, durch sein vorzügliches Gewächs im allgemeinen Rufe stehendes Gebirge fiele, und derselbe würde mit Sorgfalt — unvermischt mit anderen geringeren Erzeugnissen — aus jenem Gebirge allein
gesammelt. Die bei der Rubrik des Weinlandes ausgedrückte Nothwendigkeit eines vorzüglich langen, gewöhnlich fünszehnsährigen Dutchs
schnittes sindet bei der Quantität = und Preisausmittelung des Zehentweines ebenfalls Statt.

Enblich handelt es sich auch noch um die Bestimmung des Verfahrens bei jenen Feldzehenten, welche von den zehentbaren Grundstücken unmittelbar erhoben werden. Hierbei werden theils die Zehentlisten, theils die summarische Consignation des jährlichen Gesammtempfanges an Zehent im Geströhe die gewünschten Auskünste liefern. Um den Entfall an Körnern hiere aus zu finden, muffen die Tenne oder Abbruschtegister, wie auch die Kastenzrechnung geprüft, dabei aber nicht übersehen werden, daß, um den ganzen Abdrusch dem Entpfange an Körnern im Geströhe gegenüber stellen zu können, gewöhnlich die Abdruschregister oder Kastenrechnungen zweier Jahre zusammengezogen werden muffen, weil der Jahresschluß dieser Rechnungen mit Ende des bürgerlichen Jahres fast allezeit vor Beendigung des dießjährigen Zehentausdrusches eintritt, mithin der restliche Theil desselben in der fünftigen Jahresrechnung aufgesucht und zugesschlagen werden muß.

Auch diefer Zehentererag wird in Beziehung auf die Größe der Naturalergebniß sowohl als der Körnerpreise — welche lettere, wenn die Lage ber zehentbaren Gründe nicht eine besondere Ausnahme macht, in der Regel mit denjenigen ber Früchte aus der eigenen Wirthschaft gleichzgehalten werden können — nach einem, wo möglich, neunjährigen Durcheschnitt berechnet.

Bei bem Getreibezehent liefert auch bas Strob einen wirklichen baren Empfang, und muß allerdings bei ber Schätzung in Unschlag kommen. Aus ben Abbrufchregistern, ber Burggrafenamtsrechnung ober

Digitized by Google

andern Belegen der Futters und Streuverrechnung wird fich beffen jährliche Maffe erheben, und derselbe mehrjährige Durchschnitt wie von den Körnern ziehen laffen. Man unterscheidet gewöhnlich Bundsstroh (Schabe), nach Schobern zu 60 Gebünden zu einem Gewichte von 10—12, oft bis 20 Pfund, Rutts, Wirrs oder Strenftroh und Futterstroh, lettere Gattungen nach Centnern oder Fuhren berechnet. Der Localpreis dieser Strohgattungen muß nach demselben Durchschnitte erhoben und in Anwendung gebracht werden.

Endlich können in diefen Feldzehent auch noch andere Producte, als: Kraut, Kartoffeln, Ruben u. bgl. fallen, beren Durchschnitt chenfo ausgemittelt und nach dem mittleren Localpreife geschätt werben muß.

Die mit dem Einbringen des Zehenten verbundenen Auslagen pflegen nicht sowohl hier, als später unter den allgemeinen Lasten und Ausgaben summarisch angesetzt und abgeschlagen zu werden, jedoch wird von den Zehentkörnern die Dreschergebühr mit dem 10. oder 11. Megen — je nachdem solche üblich ist — gleich in Abzug gebracht.

- t) Der Gleichförmigkeit in der Taxation wegen werden hier auch noch die, schon unter a) erwähnten Bogtkörnerschüttungen, so wie aller übrigen Dienste, deren Entrichtung auf einer Ubgabe von Körnern in Natur beruht, aufgeführt. Dieselben And zwar in Rücksicht auf das Quantum gewöhnlich unveränderlich, mithin alliährlich gleich; doch muß für ihren Werth im Gelde der mehrjährige Preisdurchschnitt, wie für den Zehent, ausgemittelt, und hinsichtlich ihrer meistentheils geringeren Qualität dasselbe Verhältniß beobachtet werden, welches bei dem Saczehenten angegeben worden ist.
- u) Das Bergrecht wird nach einem, ber Größe nach unveranderlichen Betrage von einem gewiffen Diftricte des Weinlandes bezogen, deffen Umfang demnach genau erhoben und angegeben werden muß. Die Pflicht zu deffen Entrichtung lastet auf bem Grunde ohne Rücksicht, ob derfelbe derzeit als Weingarten wirklich benütt werde, oder nicht, daber bei dem Bezuge deffelben nicht felten Schwierigkeiten in der Einbeingung eintreten, welche für den Berechtigten manche, oft uneinbringliche Ausstände zur Folge haben. Die Entrichtung der Bergrechtsgebuhr pflegt in den meisten Fallen nach gewiffen, alljährlich festgesesten Reluitionspreisen im Gelde zu geschehen, daber der Durch-

schnitt berselben aus ber, für das Beinland angenommenen 15jahrigen Periode zu berechnen ift.

v) Endlich wird noch das Gefälle von bem Schanks und Gafter reirechte (gewöhnlich Taberne genannt) angetroffen. Dieses ift fast jederzeit verpachtet, und ist der Pachtzins aus einer mehrjährigen Periode mit Rücksicht auf die für die Zukunft mehr gunftig oder ungunftig sich zeigenden Localverhältnisse auszumitteln. Findet die Ausübung dieses Rechtes — wie gewöhnlich — in einem herrschaftlichen Gebäude Statt, so ist — nach den bei der Rubrik der Zinsgebäude aufgestellten Grundsägen — genau darauf zu sehen, daß hierbei der Wohnzins von dem Schankbefugniß Bestande möglichs ausgeschieden, mithin beide nicht mit einander verwechselt, oder wohl gar doppelt in Rechnung gesstellt werden.

Dabei ist besonders darauf zu sehen, ob nicht dem Eigenthumer des Gutes gewisse Zahlungen und Lasten, z. B. die Erwerbs oder Verzehrungssteuer u. d. gl. zu bestreiten obliegen, welches lettere der Fall da sehn durfte, wo der Pachter den Ausschank der ihm von der Berrschaft vorgegebenen Getranke übernommen hat.

### **5.** 110.

Mue biefe, theils standhaften, theils veränderlichen Gefälle sind zwar ihrem Rechte nach dem Besiger des Landgutes durch das Geset sicher gestellt. Demungeachtet leidet der wirkliche Bezug derselben bismeilen verschiedene hemmungen, welche theils in dem geringen Bohlstande der Gegend, theils in zufälligen Ereignissen, als: ausgebreitete Elementarentschädigungen, Feuersbrünste, Krieg, Mismachs u. s. w. liegen. Die Durchsicht mehrjähriger Rechnungen wird offenbaren, ob diese Bezüge von Jahr zu Jahr stets gehörig eingestossen, oder vielleicht hieran beträchtliche Reste und Ausstände zugewachsen sind. Zeigen sich letztere in progressiver Steigerung, und läßt sich die Schuld nicht einer lauen und saumseligen Verwaltung des Gutes beimessen, so wird es nothwendig, bei der Schätzung derselben einen Ubschlag von beildusig so vielen Procenten zu machen, als der einsährige Durchschnitt der Ausstände einer gewissen Periode nachweist, aus welcher bergleichen besträchtliche Zahlungsrückstände sich dargethan haben.

§. 111.

Unter den Regalien muß a) das Patronatsrecht, wo es

vorkommt, aufgeführt, und, wenn es icon keine baren Ginkanfte abwerfen kann, doch genau angegeben werden, über welche Pfarren, Kirden und Schulen sich dasselbe erstrecke, und welche Capitalien oder liegenden Gründen jene Kirchen oder Pfarren bestgen, um daraus auf mögliche Belastung des Gutes selbst bei verfallenden Bauführungen an jenen
Gebäuden einigermaßen schließen zu können. Eben daher wird es auch
erforderlich senn, den dermaligen Bauzustand aller dieser Patronatsgebäude genau zu untersuchen, und im Allgemeinen zu bemerken, ob derselbe gut, mittelmäßig oder schlecht sei, insbesondere aber aufzusühren,
welche erhebliche Baureparationen an einem oder dem andern Gebäude
nahe bevorstehen dürften.

- b) Die Candgerichtsbarfeit ift nach ihrem gangen Umfange genau zu beschreiben, fann aber als eine, mit feinen Ginkunften verbunbene Gerechtsame auch in feinen Ertragsanschlag gebracht werden.
- c) Die Confcriptions : und Steuerbezirks Dbrigkeit. Diese verdienen hier, wenn schon strenge nicht zu obigen Rechten zu zählen, boch aus dem Grunde aufgeführt zu werden, weil der Bezirks umfang des einen wie des andern in der Schähungsurkunde angegeben, und zugleich auch ausgewiesen und zum Ertrage geschrieben werden muß, welcher mittlere Betrag im Durchschnitte mehrerer Jahre durch die 1/2 procentige Einhebungsgebühr von der, nach dem Conscriptionsbezirke eingehenden Erwerbsteuer eingestoffen, und welches die zwei procentige Provision von der Grund Häusersteuer des Steuerbezzirkes sei.
- d) Die Jagd gerecht igkeit. Diese zerfällt in die hohe und niestere Jagd. Der Bezirk, in welchem die eine so wie die andere ausgeübt wird, ist umständlich zu beschreiben, das dominirende so wie die übrigen Bildpretgattungen zu benennen, und der Nugen dieses Gefälles auszuweisen, auch anzugeben, ob nicht in einem gewissen, zu bezeichnenden Districte eine Roppeljagd bestehe. Wenn bei dem Gute specielle Wildpretrechnungen vorzanden sind, und kein fremdes Jagdrevier zugleich mit gepachtet ist, so bedarf es nur die Summe jeder, in einem 9- bis lojährigen Durchschnitte abgeschoffenen Gattung von Wildpret zu erheben, den mittleren Verkaufspreis derselben aus eben diesen Rechnungen zu beskimmen, und so auch von dem sogenannten Rauchwild den durchschnittweissen Geldempfang für die Pelze auszumitteln, um hieraus den Ertrag

ŀ

biefer Rubrik zu bestimmen. Ift ein Theil der Jagdbarkeit verpachtet, so wird der mehrsährige Durchschnitt dieses Pachtgelbes, — oder, wenn die Ablieferung einer gewissen Menge und Gattung von Wildpret damit verbunden senn sollte, der Durchschnittspreis desselben berechnet und dem obigen Jagdnußen zugeschlagen.

Benütt die Herrschaft aber zugleich mit ber eigenen Jagdbarkeit auch jene in einem gepachteten fremden Reviere, und wird dieses nicht von einem besonders dafür aufgestellten Jäger begangen, geschieht also die Einlieferung des Wildes von dem eigenen und dem gepachteten Reviere cumulativ, so muß eine dießfällige Ausscheidung durch Kumstverständige geschehen, welche entweder nach Localkenntniß zu entscheiden haben, wieviel von dem erhobenen Jagdnußen auf das gepachtete fremde Revier, und wie viel auf das eigene augenommen werden könne, in welchem Falle das dafür bezahlte Pachtzeit nebst Hinzuschlagung der Schuslichnungen und sonstigen Auslagen für den Jäger u. dgl. zum Maßstabe zu dienen haben, oder sie beurtheilen den Pachtzins, welcher für das eigene Jagdrevier des Landgutes mit Billigkeit erwartet werben einen Sagdrevier des Landgutes mit Billigkeit erwartet werben einen Landereiten den Pachtzins, welcher

- e) Der Bogelfang. Diefer wird wohl in ben meiften gallen verpachtet, und ber bießfällige Pachtzins nach einem mehrjährigen Durchschnitte ju berechnen seyn.
- f) Der Fischwasser Nugen. Die Gewässer, in welchen biese Fischrei ausgeübt wird, so wie die Strecke ihres Unfanges und ihrer Bezgränzung in jedem Gewässer, die vorzäglicheren Gattungen der vorkommenden Fische sind zu bezeichnen, und ist, wenn sie verpachtet wird, der mehrjährige Durchschnitt des Pachtgeldes, oder der Werth der dafür eingelieferten Fische zu erheben; wird selbe in eigener Bewirthschaftung benüt, so wird aus den Rechnungen, so wie bei der Jagdbarkeit, die Gattung, Menge und der Preis der gefangenen Fische nach dem mehrjährigen Durchschnitte erhoben.

Bei dem Jagd-, Bogelfang= und Fifchereinugen gilt die schon fruber gemachte Bemerkung, daß das herrschaftliche Consumo, so wie der allfällige Bezug der Beamten an Deputaten hierbei keineswegs berücksichtigt werden darf, sondern gleich den wirklich verkauften Stucken in Unrechnung zu bringen ift.

g) Das Beibes und Blumenfuchrecht. Deffen Musubung

fann in einem gewiffen, nach feinem Umfange genau ju beschreibenben unterthanigen Begirke unter verschiebenen Modificationen Statt finden; es tann fich uber Meder, Biefen und Suthweiben ausbehnen. Es muß baber bas Areale einer jeden biefer Culturgattungen erhoben und angegeben merben. Bei bem Acerlande fann entweder bloge Brach - und Stoppelweibe, oder auch bie Gaatweibe im Binter Statt finben. Die größere ober geringere Difposition bes Grundes und bes Clima jur Ergeugung von Grafern, bie forgfaltigere ober nachlaffigere Berftorung biffer letteren burch ben Pflug von Seite ber Grundbefiger, die haufigere ober feltnere Benütung ber Brache auf Mebenfruchte, ber verhaltnif. maßig ftartere ober ichmachere Stand bes, an diefer Beide Theil nebmenden Gemeinde= Biebes, konnen den Berth und Rugen des Beiderechtes febr vericieden gestalten. - Das Recht ber Wiesenbeweidung tritt nach Berfommen im Berbfte balb fruber, balb fpater ein, findet auch im Frubjahre nicht aller Orten gleich long Statt. Eben fo bangt - die Mitbeweidung ber Bemeinde = Buthweiden, in Beziehung auf ihren Berth, von der Gate derfelben, fo wie von der verhaltnigmäßigen Theilnahme bes Bemeinde = Diebes ab, insbefondere wo auf diefelben Sornvieb, Pferbe und felbft auch Schweine was Geite ber Bemeinden aufgetrieben werben.

Die Benutung biefes Rechtes bei einem Canbgute fann entweber ben Unterthanen gegen einen Beldzins zeitweilig überlaffen worden fenn, in welchem Falle ber einjahrige, aber burch langere Beit fortbeathlte Beidegins den Werth biefes Gefälles bestimmt, ober es wird burch Auftreibung bes herrichaftlichen Schafviebes wirklich ausgeubt, wobei ju untersuchen ift, wie groß die Ungahl bes aufgetriebenen Biebes fei, find welches Erfparnif an Futter ober eigener Beide für basfelbe auf biefer Blumensuche angenommen werden konne, um baraus beilanfig ju beftimmen, gu welchem Berthe diefer Rugen auf ein Joch angufchlagen fei, 3, B, es murben 3000 Joch - an Meckern, Wiefen und Buth . weiben zusammengenommen - mit einer herrschaftlichen Schaferei von 1000 Studen bergeftalt beweibet, daß diefe Berbe mabrend ber fechs Sommermonate im Durchschnitte genommen alle zweite Tage, alfo durch die halbe Beit oder 90 Tage, - nach Jahreszeit balb auf ben Medern und Biefen, bald auf den Suthweiden - den halben taglichen Rahrungserfat per ein Pfund Beumerthes fur jedes Stuck fande,.fo

wurde ein Ersparnis von jahrlichen 900 Centnern Semwerthes gewonnen, welches à 30 fr. per Ceutner auf einen Nugen von 450 fl., mithin per Joh auf 2, 7 fr. Weidewerth hindeutet,

### Rubrit 11.

Bon ber Schägung einiger, mit ber Bandwirthfchaft in Berbindung ftebenber Gewerbe.

### S. 112.

Mit einem Canbaute konnen bisweilen auch noch verfchiedene, ber Landwirthichaft mehr oder meniger verwandte Gewerbe in Berbindung fteben, beren Rugen in ber Regel nach ben allgemeinen Schapungs. grundfagen ber SS. 17 und 20 aus Rechnungen erhoben und nach einem mehrjährigen, gewöhnlich 9. bis 10jahrigen Durchfcnitte angefclagen werden fann. Da überdieß die meiften derfelben gewöhnlich nicht im eigenen Betriebe ju fteben, fondern verpachtet ju merben pflegen, fo wird bie richtige Schabung berfelben aus ben vorhandenen Pachtcontracten baburd um fo einfacher und verläßlicher, wenn babei nur nach ber Bemerkung der oben angeführten SS. auf die Bewigheit der Ginfunfte und die Caften und Befahren, welche ben Berpachter treffen fonnen, und auf bie richtige Musscheidung jedes anderweitigen, in bem Pachtzinfe vielleicht mit begriffenen Rugens (g. B. bes Gebaubezinfes) gehöriger Bedacht genommen mird. Gollen bergleichen Gewerbe bei einem Odagungeobjecte bemungeachtet in eigener Regie angetroffen werdens fo wird gwar ihr Mugen fo wie die nothigen Betriebskoften aus den jufammengehaltenen Rechnungen mehrerer Jahre ju erheben fepu; es wird jedoch immerhin babei nothwendig werden, Runftverftanbige beizugieben, und burch biefelben eine verläßliche Erforfcung über ben Buftand und die gute, zwedmäßige oder mangelhafte Befchaffenheit aller Gewerbserforberniffe und ber erzeugten Producte felbft vornehmen gu laffen.

Die vorzüglichsten und am öftesten vorkommenden Gewerbe burften — mit Rudicht auf die hiefige Proving — folgende senn: Das Ziegel- und Kalkbrennen, das Branntweinbrennen, das Bierbrauen, Getreide- und Sagemuhlen, Schmieden, Glashütten, Sammerwerke und Bergwerke.

ł

### §. 113.

- a) Der Biegelofen = Muten. Die Erzeugung ber zu bem eige= nen Bedarf erforderlichen Biegel ift feineswegs geeignet, einen baren Mugen abzuwerfen, indem derfelbe aus der Rubrik der Gebaude bervorgeht, und auch bafelbft in Unichlag gebracht wird. Gin wirklicher Mugen lagt fich alfo bei einem Riegelofen nur infofern anfprechen, als ein Bertauf von Riegeln Statt findet. Man bat hierzu ben Localpreis ber verschiedenen Ziegelgattungen fo wie bas Berkaufsquantum berfelben im mehrjährigen Durchichnitte auszumitteln, und hiervon die Erzeugungsfoften abzugieben; ber Reft zeigt ben Rugen biefes Gefalles. Der Erzeugungspreis ber Ziegel ergibt fich aus ben, gewöhnlich ohnehin Studweise (nach 1000) bedungenen Roften fur bas Formen und Brennen, aus bem Bedarfe an Solt, nach feinem Cocalpreife im Balbe fammt Bufuhr bis jum Biegelofen, ben Bufuhrstoften bes nothigen Sandes, und den Erhaltungefoften des Ofens und der Trodenhutten, wofur der mehrjahrige Aufwand rechnungsmäßig ju erheben, auf 1 Sahr umgulegen und in die Daffe ber gefammten, jabrlich erzeugten Biegel (mit Einschluß ber jum eigenen Gebrauche verwendeten) ju vertheilen ift.
- b) Das Kalkbrennen liefert gleichfalls nur durch ben jum wirklichen Berkaufe erzeugten Kalk einen baren Ertrag. Bon ber, nach dem Durchschnitte berechneten Einnahmen ift die Erzeugung abzurechenen, welche in den Koften für das Brechen oder Sammeln ber Kalksteine, nebst deren Zufuhr bis an den Ofen, das Einfeten, Brennen und Ausnehmen des Kalkes, dann dem Werthe des erforderlichen Solzes, so wie eines Abschlages für die Erhaltung des Ofens bestehen. Hierbei ist noch in Erwägung zu ziehen, daß bei dem Kalkverkaufe die gesetzliche Bestimmung zur Entrichtung des Zehenten besteht, daher der dießfällige Abzug mit dem zehnten Meten gleichfalls zu geschehen hat.
- c) Das Branntweinbrennen aus den Erzeugniffen des eigenen Grundes und Bodens pflegt bei Landgutern gewöhnlich mehr der damit verbundenen Niehmaftung, als unmittelbarer Geldvortheile wegen zu geschehen, ift also mehr öconomische Industrie, welche mit dem weche selnden Ertrage der Necker oder dem Preise der Grundproducte in der Ausdehnung ihres Betriebes steigt und fällt, nur durch eine unbestimmte Zeit des Jahres besteht, bisweilen ganzlich unterbleibt.

Das Maftvieh, so wie der aus demselben zu ziehende Ruten ift durchaus fein Gegenstand gerichtlicher Schätzungen. Rur eine, durch eine lange Reihe von Jahren in gutem Betriebe stehende Brennerei fann also nach ben rechnungsmäßigen Einnahmen für die erzeugten und verkauften geistigen Flüssigkeiten dergestalt in die Schätzung gezogen werden, daß hiervon der Localprei's der zu brennenden Grundproducte snicht aber ihr bloßer Erzeugungswerth), das nöthige Brennmaterial, die Kosten für Erhaltung der Brennapparate, dann jene für den Urbeiter und die Bezahlung der Berzehrungssteuer abgeschlagen werden. Die allfälligen Kutterabfälle dürsen dabei in keine Unrechnung kommen, weil wahrscheinlich durch Benützung derselben in die eigene Birthschaft dem Feldbau schon eine solche Verbesserung in der Production zu Theil geworden ist, welche schon durch dessen höhere Unschätzung selbst berücksichtigt wurde.

- d) Das Bierbrauen, und insofern mit demselben der regelmäßige Betrieb einer Branntweinbrennerei verbunden ift, auch diese sind Gegenstände einer fast jedesmaligen Berpachtung. Nebst dem mehrjährigen Pachtdurchschnitte ist hierbei aus den Contracten und Rechnungen gen genau zu erforschen, einerseits: welche Berbindlichkeiten zu Naturalabreichungen an Getränke, Abfällen n. dgl. der Pächter noch außer dem Pachtschlinge im Gelde zu leisten habe, andererseits aber auch: welche Kosten auf Requisiten u. s. w. vielleicht der Verpächter tragen muffe, und wie hoch sich deren mehrjährlger Durchschnitt belaufe, um nach diesen beiden Rücksichten den reinen Rugen dieses Gefälles darstellen zu können.
- e) Getreides und Sagemühlen. Diese stehen zwar meistens in Verpachtung; jedoch ist dabei die gewöhnlich dem Pachter obliegende Verbindlichkeit, für den Verpächter das auf hauss Deputats und Futterbedarf verwendete Getreide unentgeldlich zu vermahlen, auch eine geswisse Anzahl Klöße zu schneiden, dem Pachtzinse im Gelde nach einem mittleren Werthe zuzurechnen; andererseits aber davon Alles in Abrechnung zu bringen, was nach dem Contracte und dem mehrjährigen Rechnungsburchschnitte durch den Verpächter auf Erhaltung der Mühl und Sägewerke, des Mühlsaches, der Wasserwehre u. bgl., aufgewendet werden mußte; auch ist insbesondere durch Kunstverständige der dermalige Bauzustand der Wehre und die Solidität ihrer Anlage genau untersuchen zu lassen, um bei vorgefundenen Gebrechen den nöthigen Anschlag

anf die jederzeit fo gefährlichen als koftspieligen Reparaturen machen ju konnen.

f) Glashütten werden bei walberreichen Besthungen, wo für das Product berfelben kein anderweitig lohnender Absat zu finden ift, entweder in Verpachtung gegeben, und nach den dießfälligen Contractsbeskimmungen wegen Pachtzins und Uebernahme des Holzes zu gewiffen Preisen in Anschlag zu bringen sepn, oder sie werden in eigener Regie durch ein eigenes Verwaltungspersonale nach besonderen, von den Gutsrenten ganz getrennten Rechnungen administrirt.

Ans biefen ift eine genaue Bilance ber Roften und bes Rugens nach mehrjährigem Durchschnitte zu ziehen, welches jederzeit bie Beiziehung von Sachverftandigen nothwendig macht.

g) Eisenhammer, Sochbfen, Bergwerke, Steinkohlengruben u. bgl. bedürfen zu ihrer Schätzung sogar vorschriftmäßig
jederzeit besonders hierzu aufgestellter, geschäftskundiger Schätzmänner.
Ihre Verwaltung so wie die Verrechnung ist nicht minder von jener
ber eigentlichen Gutsregie getrennt, und sie treten mit letterer nur
burch die Verwerthung des Holzes in einige Verührung; und da Vergwerksentitäten auch keinen landtässichen Rechtstitel haben, somit auch
bem landtäslichen Werthe eines Gutes der Landesverfassung gemäß nicht
einverleibt werden können, so werden diese Gegenstände in die Schägungsurkunde bloß historisch aufgenommen, ihre Laxirung aber von
Geite der Verggerichtsbarkeit eingeleitet.

Es bedarf übrigens kaum der Erwähnung, daß solche Nutungsrubriken, welche aus der personlichen Industrie des Besters herrühren,
und kein dem Gute anklebendes, bleibendes Erträgniß abwerfen, als:
das Obstdörren, die Flachespinnerei, der Handel mit den Naturalproducten u. dgl., welche mithin keinen Bestandtheil des Landgutes selbst
ausmachen, auch nicht zur Schätzung geeignet sind. Um hier noch des
möglichen Falles zu gedenken, daß die Bienen zucht bei irgend einem
Schätzungsobjecte sich vorsinden sollte, sowird der mittlere Werth jenex
Unzahl von Stöcken zu schätzen senn, welche nach einem längeren Durchschutte als beständig angenommen werden kann, da auch hierbei sehr
viele und häusige Verluste und Unglücksfälle auf den Ruten und den
Bestand selbst einzuwirken pflegen.

# Dritter Abschnitt.

Von jenen Kaften und Ausgaben, welche von dem ganzen Schätzungswerthe abzuziehen find.

### S. 114.

Nachdem auf die bisher angegebene Beise der Werth von einzelnen Rubriken des Landgutes erhoben worden ift, so erhalt man durch die Zusammenstellung und Summirung derselben den Brutowerth des ganzen Landgutes, welcher aber noch keineswegs der wahre Werth besselben ift, weil dieser lettere erst nach dem Abschlage sämmtlicher, dem Gute anklebender Lasten und Ausgaben sich darstellt. Diese Abzüge sind von dreisacher Art:

- 1. Die öffentlichen Ubgaben.
- 2. Jene Auslagen, welche die Regie = und Verwaltungskoften ber verschiedenen Rubriken bes Landgutes bilden; und
- 3. Solche Zahlungen und Laften, welche von einem Landgute bestritten werden muffen, ohne in unmittelbarer Beziehung auf deffen Berwaltung oder Regie zu stehen.

## §. 115.

1. Bu den öffentlichen Abgaben von einem Candgute gehören bie Steuern.

. Diese find: a) Die Urbarial- und Zehentsteuer fammt bem hierauf entfallenden Domestical-Beitrage.

- b) Die Grund fteuer von Dominical- Gründen (wovon in vorkommenden Fällen jene von Rustical- Gründen ausgeschieden werden muß, weil dieselben noch S. 31 besonders zu schäßen find, und darüber ein eigenes Elaborat aufzunehmen ift).
  - c) Die Säuferclassensteuer, und
- d) der entfallende Dome ftical=Baitrag von der Grund- und Saufersteuer. Wo aus ben gemachten Erhebungen bei ben verschiedenen Ertragerubrifen eines Landgutes auch wenn ber Nugen berfelben verpachtet sepn sollte hervorgeht, daß den Eigenthumer des Gutes

die Bezahlung der darauf haftenden Erwerbs- oder Berzehrungssteuer trifft, wird dieselbe ebenfalls entweder gleich von dem Pachtnuten der betreffenden Anbrik abgezogen, oder hier in Anrechnung gebracht. Die früher bestandene Loprocentige Taaz= und Umgelbsteuer ist durch die gegenwärtige Einziehung dieses Gefälles vom Staate aufgelöst worden.

### \$. 116.

- 2. Unter den Regies und Bermaltungskoften eines Candgutes werden verftanden:
- a) Die Befoldungen und Deputate aller, jur gubrung ber öffentlichen Amtsgefcafte, des Grundbuchs., Baifen- und Steueramtes, des Rentamtes, der Birthichaft und des Forftamtes nothigen und wirklich angestellten Beamten mit ihren jugetheilten Gebulfen, worunter Berichtsdiener nebft Dienerknechten, Forft- und Baidjungen, Seger, bei Beinlandern auch ber Sofbinder ju gablen find. Die Rechnungen und einzusebenden Besolbungs- und Debutat - Labellen werden über ben Dieffalligen Perfonalftand und beffen Beguge ben nothigen Muffcluß Sinfictlich der Deputate gilt die Unwendung berfelben Preife, welche fur die gleichnamigen Producte bei den betreffenden Rubriken erhaben und angenommen worden find. Bierbei muß berudfichtigt werben, daß folche Deputate, welche aus den Erzeugniffen der eigenen Biebzucht bezogen merben, g. B. Milch, Butter, Schmalz, gammer u. dgl. hier in feine Unrechnung tommen konnen, weil auch bie Erträgniffe ber Diebzucht fein Gegenstand ber Ochagung find; nur in jenem Falle wurden felbe in Aufrechnung zu bringen fenn, wenn fie nicht auf bem Landgute felbft erzeugt, fondern fur die Deputatiften bar angeschafft werden mußten.

Bu bem hier erwähnten Perfonalftande fann jedoch der Gartner nebft Gefellen, der Schloß- oder Zimmerwarter, der Schafmeister, der Meier, dann das gesammte Dienstpersonale des Gartens, Meierhofes und der Schäfereien nicht gezählt werden, weil die Garten nicht nach der Größe ihres Boluptuar-Berthes, sondern bloß nach ihrem Grundwerthe geschäft werden, der Schloßwärter aber nach §. 25 bei der Schägung der Schloßgebände nach ihrem bloßen Materialwerthe eben so wenig berücksichtigt werden darf; Meier und Schafmeister gleichfalls nicht, weil der Biehnugen außer Schägung bleibt; Anechte und Mägde endlich auch nicht, weil Grund

und Beten nach feinem reinen Ertragswerthe gefcatt wird, wobei alle Roften ber Bearbeitung ohnehin ichon abgefchlagen worden find.

ł

岡

Ľ

۲

- b) Die paffirten Accidenzien sowohl von trockenen Gefällen, Contracten, als von verkauften Grundproducten, nicht aber jene von den Renten der Biehzucht. Bei den Forstaccidenzien ist insbesondere aus den Rechnungen zu untersuchen, ob dieselben von dem Käufer unmittelbar bezahlt werden, oder ob deren Betrag bei den Renten in Empfang gebracht worden ist. Diese Accidenzien werden als veränderliche Bezüge nach dem Durchschnitte derselben Periode berechnet, welche für den Ertrag der Gefälle angenommen worden ist, aus welchen sie bezogen werden.
- c) Die Verwaltungskoften im Allgemeinen, welche in Ansichaffung der Kangleirequisiten, Zeitungspranumeration, Circularien, Druckfosten, Neujahrsgeschenken, Commissions-, Reise- und Diatge-bühren, Bothenlöhnungen, Richter-Discretionen, Beheitungskosten für die Kanglei u. dgl. bestehen, und gleichfalls im mehrjährigen Durchschnitte berechnet werden.
- d) Die Forsteulturkosten, in so fern solche Diaten bei Grenzeregulirung, Weg = und Grabenherstellung u. s. w. betreffen, welche entweder nach dem S. 102 schon bei der dießfälligen Rubrik zu berückssichtigen, oder hier insbesondere nach einem langeren Durchschnitte zu berechnen sind, wobei auch noch auf die im S. 102 erwähnten Servitute Rücksicht zu nehmen ist. Diese Servitute können in einer gemessenen, öfters gar auch ungemessenen Abgabe von Bau = oder Brennholz an Unsterthanen entweder unentgeldlich oder nach einem gewissen Canon, der aber den Localpreis des Holzes in keinem Falle erreichen wird, in dem Rechte, Streue zu rechen oder Wieh einzutreiben, bestehen. Der Werth solcher Servitute oder fremder Gerechtsame muß nach langeren Durchschnitten genau erhoben, zu Capital berechnet, und unter die Lasten des Gutes gestellt werden.
- e) Der Ohuflohn fur bas nutliche und icabliche Bilb. Diefer wird nach demfelben Durchichnitte, welcher bei dem Ertrage der Bildbahn jum Grunde gelegt worden ift, und nach dem auf dem Landgute spftemisirten Schuflohnsbetrage für jede Gattung von Gewild angesichlagen, dabei aber auch der Schuflohn für bas im Durchichnitte derselben Periode abgeschoffene icabliche Bild berechnet; eben so werden

auch die allfälligen Koften für die nöthigen Leden, und dann der Werth der Jagdroboth, wie folder bei dem Robothgefälle fu Gutem geschrieben worden ift, in Abzug gebracht.

- f) Der Fuhrlohn für das jum Kanzleis und Deputatgebrauche erforderliche Brennholz wird nach der mittleren Entfernung der Waldungen vom Verbrauchsplate berechnet und abgeschlagen, diese Zufuhr mag durch eigene Züge, durch Robothfuhren oder durch aufgenommenes Fuhrwerk verrichtet werden, weil bei den Deputatbemeffungen bloß der Preis des Holzes im Walbe angeschlagen worden ist.
- g) Bei ber Fifcherei wird ba, mo ein eigener Fifcher gehalten wird, beffen Lohn und Deputate, übrigens aber auch ber rechnungs-mäßig erhobene Fanglohn nach bem Durchschnitte, welcher bem Ertrage biefer Rubrik zum Grunde gelegt worden ift, abgefchlagen.
- h) Die Zehenteinbringungs Koften, welche in Diaten Der firen Belohnungen fur ben Bebentbefchreiber, in ben Ginfammlungsund Ginfuhrkoften ber Zehentfrüchte bestehen, werden im neunjährigen bei Beingarten im funfzehnjährigen Durchschnitte erhoben.
- i) Der Betrag bes Zehenten von zehentpflichtigen Grundsftücken bes Landgutes selbst. Dort, wo der Zehent von den eigenen Gründen des Landgutes durch fremde Zehentobrigkeiten in Natur erhoben und von dem Grunde weggeführt wird, erscheint der Zehent in den Fechsungsconsignationen und in der Scheunen- oder Kellerrechnung gewöhnsich insbesondere weggeschlagen, mithin findet für denselben eine Ibrechnung nach demselben Maße Statt; wo aber der Zehent durch eine bestimmte Körnerschüttung oder Geldablösung an fremde Besiger reluirt wird, ist dieser Betrag nach denselben Grundsägen, welche zur Beranschlagung des eigenen Zehentbezuges in dem S. 109 aufgestellt worden sind, zu bemeessen und anzuschlagen.
- 'k) Die Zimentirungs-Auslagen werden bort, wo fie borgefunden werden, nach ihrem jahrlichen Paufchalbetrage angefest.
- 1) Auf Gebande-Erhaltung. Da nach ben im S. 29 umftandlich erörterten Unfichten bie Procente, welche jedes einzelne Gebaude
  eines Landgutes nach seinem Zustande und inneren Materialwerthe zu
  feiner aufrechten Erhaltung bedarf, schon bei ber erwähnten Rubrik selbst
  abgezogen werden sollen, so bleibt hier nur der Unschlag höherer, den
  gegenwärtigen Werth eines Gebaudes übersteigender Herstellungskosten,

oder ber Aufwand fur bie Errichtung bergeit ganglich fehlender, aber als nothwendig erkannter Gebaude nach bemfelben Berfahren anzusegen, welches in bem gedachten §. 29 angegeben worden ift.

, m) Sollten sich endlich noch verschiedene, mehr zufällige und nicht zu bedeutende Auslagen vorfinden, welche unter keine der obigen Beenennungen gebracht werden können, so wird ein dem Verhältniffe der selben angemeffener Pauschalbetrag unter der Bezeichnung von extrasordinären Auslagen für dieselben angenommen.

#### S. 117.

- 3. Die Auslagen endlich, welche mit der Regie ober Verwaltung eines Landgutes in feiner unmittelbaren Beziehung fteben, find:
- a) Die Patronate. Baulichkeiten, beren mehrjähriger Koften = Durchschnitt zu erheben, babei aber insbesondere auf den Zustand der dießfälligen Bauobjecte genau Bedacht zu nehmen ist, worauf schon im S. 111 bei dem Patronaterechte aufmerksam gemacht wurde.
- b) Die Beitrage, welche auf die Erhaltung von Schulen zu leiften find, in beren Diftrict behauste Unterthanen des Gutes vorkommen. Diefe werden aus dem Rechnungedurchschnitte gleichfalls gefunden.
- c) Besondere Collectur- ober sonftige Beitrage an gewisse Pfarren oder Ochulen find gleich den vorigen aus den Rechnungen zu erheben.
- d) Die Candgerichtskoften fur Ugung ber Inquisiten, Urtheilstaren, Beheizung ber Urrefte, Schubbegleitung u. d. gl. werben nach bemfelben Rechnungsburchschnitte ausgemittelt.
- e) Die Feuer = Affecurang = Beitrage ober Pramien. Diese burften zwar, streng genommen, gerade kein unbedingter Gegenftand ber Abzüge senn, weil selbe willkuhrlich von dem kunftigen Eigenthumer des Landgutes zurückgesagt werden können; jedoch pflegt der ren Aufrechnung in der Schätzung gemeinhin zu geschehen, insofern herrschaftliche Gebäude bei der österreichischen wechselseitigen Feuerverssicherungs = Anstalt eingelegt sind, bei welcher alljährlich gewiffe Buzahlungen geleistet werden muffen, in welchem Falle der Beitrag des laufenden Jahres zum Maßstabe genommen werden kann, wobei aber, wenn nicht alle Gebäude eines Landgutes versichert sind, die Bezeich-

nung der in Berficherung ftebenden genau gefchehen, und ihr Berficherungewerth angegeben werden muß.

- f) Bestallungen des Rauchfangkehrers, der Nachtwächter und ahnliche vorkommende fire Beträge werden hier gleichfalls nach ihrem Belange in der letten Jahresrechnung aufgenommen.
- g) Berden Pensionen von bienstunfähig gewordenen Beamten oder Dienern des Landgutes oder auch von deren hinterlassenen Bitwen oder erwerbsunfähigen Kindern angetrossen, welche nach der gesehlichen Berpstegungsordnung einen legalen Anspruch auf Erhaltungsbeiträge zu machen berechtigt sind, so muffen auch diese nach ihrem Betrage aufgenommen, dieser jährliche Betrag aber kann, weil es bloße Leibrenten sind, welche mit dem Tode der Pensionisten erföschen, nach einem höheren gewöhnlichen zehn procentigen Zinsenanschlage zu Cappital gemacht werden:
- h) Bestehen endlich noch gewiffe Fun bationen, 3. B. für Schullehrer, Pfarrer u. b. gl. bei bem Gute, beren jährliche Entrichtung durch fein landtäslich versichertes Capital bedeckt ift, welche baber bar aus ben Renten bes Gutes gezahlt werden muffen, so sind auch diese gleichfalls zu erheben und unter die Abzüge zu stellen.

## Anmertung.

Es konnen auch Falle eintreten, in welchen zu ber Dominicals, Grunds ober Gebäudesteuer Beitrage von denjenigen geleistet werden muffen, welchen Dominicals Grundstücke oder Gebände durch Etdzins, Erbpacht oder Leibzodingsvertrag u. dgl. in permanente Nugniesung übertragen sind, und wobei öfters stipulirt ist, daß von der Grundsteuer ein Theil, z. B. die ordentliche Quote, von dem Obereigenthumer, Dominium, ein anderer Theil, z. B. der Zuschuß oder die außerordentslichen Anlagen, von dem Nugeigenthumer entrichtet werden soll. Golche Beitrage zur landesfürstlichen Steuer, die auf dem Landgute im Ganzen haftet, muffen von der letztern bei der Schäpung abgeschlasgen werden.

Ferner können fich bei einem Candgute permanente Berbindlichfeiten zur gemeinschaftlichen ober alleinigen Erhaltung von Strafen und Bruden vorfinden, welche unter ben Laften nach ihrem firen Betrage ober nach bem Rechnungsburchschnitte aus einer langeren Reihe von Jahren in Aufrechnung gebracht werden muffen, so wie aber auch folche Einkunfte, welche dem Gute durch den Bezug von Beg- oder Brudenmanten wegen jener Auslagen zu Gntem kommen, oder welche vertrags-mäßig von Gemeinden oder andern Parteien als Betträge zur Erhalztung solcher Bege oder Bruden einzusließen haben, nach gleichen Jahresdurchschnitten unter die Guterenten aufgenommen werden muffen.

Die sammtlichen hier angegebenen laften und Ausgaben, soweit selbe bei einem abzuschäßenden landgute vorkommen, werden nach ihrem Capitalswerthe summirt, und dieser in einer Bilance mit dem Capital der Empfangsrubriken verglichen; der Rest liefert den reinen Capitalswerth des ganzen landgutes.

# Vierter Abschnitt.

Don dem practischen Vorgange bei der Abschätzung.

## s. 119.

Nachdem nun sowohl die allgemeinen Grundfage aber bie Schätzung der Landguter festgestellt, und solche auf die einzelnen Rubrifen augewendet, als auch die nothigen Lasten und Ausgaben in Erwägung gezogen worden sind: so kommen noch über die Einleitung und Vornahme der Abschätzung selbst einige practische Regeln an die Sand zu geben, und sonach die vorangeschickten Grundsätze durch ein Beispiel einer Schätzungsurkunde anschaulich zu machen.

Die Einleitung der Schänung muß auf folde Art geschehen, bag hierbei eben so Gewinn an Beit, als die möglichste Verläßlichkeit erzielt werde. Bu bem Ende hat der Schänungs-Commiffar:

## §. 120.

- 1. Sich über die landtafliche Beschaffenheit des abzuschäßenden Gutes zu unterrichten, um zu entnehmen:
- a) Die Qualität desselben, ob nämlich foldes ganz ober nur zum Theil Allodium ober Fibeicommiß sei, indem hiernach beurtheilt werden muß, ob von demselben wegverkaufte Dominical-Realitäten

nicht bemungeachtet in bie Schatung einzubeziehen find, weil ber Berkauf von Dominikal-Realitaten bei Fideicommiffen ohne den Confens der f. k. Landrechte, und bei verschuldeten Gutern ohne gerichtliche Ginwilligung der Glabiger ungultig ift.

b) In der Landtafel find auch die Bestandtheile (Appertinentien) des abzuschäßenden Gutes zu erseben, welches um so nöthiger ift, als der Commissär darauf zu machen hat, damit kein landtaflicher Theil des Gutes außer Schäßung gelaffen, aber auch kein lebentaflicher, ständischer oder sonst nicht landtaflicher Geund in die Schäßung einbezogen werde.

`c) Muß endlich bemerkt werden, ob die von den Ginkunften des Gutes gu leiftenden Kirchen- und Schulabgaben nicht landtaflich versichert, und in foldem Falle von dem Schägungswerth nicht abzuzieshen find.

S. 121.

2. Da bie Bestimmung ber Runftverftanbigen bem Richter jufommt, von biefem aber gewöhnlich ber Schagungscommiffion überlaffen mirb, indem bas Gericht nicht in ber Kenntniß der Kunftverftandigen im gangen Cande fenn fann, fo bat bie Commiffion folche nach genauer Erkundigung um ihre Gefdiclichkeit und Rechtschaffenheit zu mablen, durch Decrete ju beftellen, und fie ben Schagungswerbern ober fonftigen Intreffenten bekannt zu machen. Im Falle aber, daß einer ober ber andere ber gemählten Runftverftandigen von einer ber erscheinenben Parteien aus gegrundeten Urfachen verworfen murbe, hat die Commiffion einen andern ju bestellen und ben Parteien bekannt zu machen. Rur gultige Bermerfungeurfache gilt ber Umftanb, bag ein folder Runftverftandiger beigezogen werden will, beffen Bengnig in Rudficht bes abzufchatenden Gutes ober ber babei intereffirten Parteien verwerflich ober auch nur bedenklich mare. Wenn jedoch in einem Cande ober Drte icon beständige Runftverftandige aufgestellt find, fo burfen feine andern ernannt werden. Uebrigens ift es felbst Privatintereffe ber Commiffion, redlice und geschickte Runftverftandige ju mablen, weil burch folde die Arbeit beforbert und verläßlicher wird. Die gemablten Runftverftandigen find aber auch zu erscheinen und ihr Umt zu bandeln gefete lich verpflichtet, wozu fie nothigen galls durch Gelb - ober Leibesftrafe verhalten werden konnen. Doch erftredt fich biefe Pflicht nicht auf jene,

welche die Runft ober Biffenfchaft, in welche der von ihnen fcagenbe Gegenstand einschlägt, nicht öffentlich, vermöge ihres Standes, Amtes ober Gewerbes, treiben:

# S. 122.

3. Um in die Kenntniß ber topographischen Lage bes abzuschäßenden Gutes zu gelangen, ift erforderlich, bem Verwaltungsamte bie topographische Beschreibung besselben abzuforbern.

Was in solcher enthalten seyn muffe, ift theils aus bem §. 11, theils aus bem Eingange bes am Schlusse dieses Werkes angehängten Beispiels einer Schägungsurkunde zu entnehmen, dabei aber zu bemersken, daß die Commission sich nicht mit der bloßen Ungabe des Verwaltungsamtes begnügen, sondern dieselbe durch Nachfragen im Einverständenisse mit den benachbarten Kunstverständigen prüfen muffen, indem das Verwaltungsamt als Stellvertreter der Obrigkeit, die hier als Partei erscheint, anzusehen ist.

Die in ber ersten Ausgabe dieses Werkes durch herrn Ritter von Sorban mitgetheilten f. preußischen revidirten General= Tarprincipien vom 25. Mai 1782 geben die Mittel und Wege, generelle Konntnisse von der Beschaffenheit des abzuschäßenden Gutes zu sammeln, auf eine so gründliche und zweckmäßige Weise an, daß hier dieselben, obschon der gegenwärtigen Zeit schon so weit entrückt, doch nicht übergangen zu werden verdienen, weil — wenn gleich nicht Alles — doch das Meiste darin auch in unserer Zeit noch von treffender Brauchbarkeit erscheint, und das Gedächtniß auf die wesentlichsten Beziehungen der abzuschäßens den Gegenstände hinzusenken geeignet ist.

- S. 1. Bei Abschähung Anes jeden Gutes muß Commissarius sich zuvörderst eine vollständige generelle Kenntniß von der Beschaffenheit des abzuschäpenden Gutes zu verschaffen suchen, und des Endes durch eidlich abzuhörende unverdächtige Zeugen, oder auf andere Art zu ersforschen bemüht seyn:
- 1. In welcher Proving und Kreife, Entferuung von großen, mittleren und fleinen Stabten, ichiffbaren Fluffen und Canalen, auch heerund Poftstraßen bas Gut gelegen fei?
- 2. Mit welchen Orten es granze, ob die Granze ftreitig, mit wem, und worin der eigentliche Vorwurf des Granzstreites bestehe?

- 3. Bie der Boden überhaupt beschaffen, ob er warm ober Caltgrandig, bergig oder eben, frei oder von Saiden eingeschloffen fei?
- 4. Ob der bei ben herrschaftlichen Borwerten befindliche Ader gang ritterfrei, oder auch jum Theile, in wie fern, contribuable fei ?
- 5. In wie viele Felber und Schlage der Uder vertheilt fei und genutt werbe ?
- 6. Ob mabrere jum Gute gehörige Vormerte vorhanden, und wie folde gelegen ?
- 7. Ob bie Neder, Biefen, Buthungen und Solzungen außer aller Gemeinschaft find, ober in Communion mit ben Unterthanen ober sonft Jemanden benütt werden, und welcher Art bieses geschehe ?
- 8. Ob bas Gut Mithutungsgerechtigkeiten und andere bergleichen Servitute zu exerciren berechtiget, ober zu gestatten verbunden, und in beiden Fällen, in welcher Art diese Servitute eigentlich exercirt merben ?
- 9. Ob bas Gut, ober ein Theil desfelben, ichablichen Utberschwemmungen, Berfandungen u. bgl. vorzüglich unterworfen fei, und ob zu deren Abwendung Damme, Graben und andere Anstalten nothig find und unterhalten werden muffen ?
- 10. Bie folde beschaffen, und was etwa nach einem anzufertigenben genauen Roftenanschlage erforbert werbe, um foiche in tuchtigen Stand ju feten und barin ju unterhalten?
- 11. Ob Rohrungen vorhanden, wie folche beschaffen, und ob das Rohr im Berbste oder im Binter gewonnen werde ?
- 12. Ob und in welcher Art das Gut Fischereien in Geen, Strömen oder Teichen zu ererciren berechtigt?
- 13. Ob Beinberge, Kohl- und Obfigarten, Alleen von Obftbaumen, Maulbeerplantagen, Beiden u. bgl. bei bem Gute vorhanden?
- 14. Wie viel Bauern, Koffathen, Bubner, Freileute, Gartner, Sausler, Colonisten, Ginlieger und andere Leute zum Gute gehören, was ein jeder derselben an Acker, Wiesen und Hütungen besitze, und in wiesern er an Benütung der lettern Untheil zu nehmen berechtigt sei?
  - 15. In welcher Urt ein jeder berfelben feine Stelle befige?
  - 16. In welchen Umftanden fich die Unterthanen befinden, ob fie

Praftanda ju praftiren im Stande find, und zeither, wenigstens in den letten feche Jahren wirklich praftirt haben ?

- 17. Ob und in wiefern das Feld- und Biehimentarium der Bauern und Roffathen der herrschaft eigenthumlich zugehore?
- 18. Ob bie zur landüblichen Bewirthschaftung bes Gutes erforderlichen Gebaube vorhanden find, ober nicht, und im letteren Falle, wos zur Erbauung der fehlenden nach einem, mit möglichster Menage angefertigten Unschlage eines Sachverständigen erfordert werde?
- 19. Ob der Gutsbesitzer einige oder alle Materialien selbst habe, oder solche bei Bauten oder Reparaturen kaufen und anfahren laffen muffe, in welcher Entfernung die Unfuhr zu verrichten, auch ob und in wiefern den Unterthanen oder sonst Jemanden dabei Hulfe zu leisten obliege ?
- 20. Wie die vorhandenen Gebaude, sowohl auf den herrschaftlichen Borwerken, als auch der Unterthanen beschaffen find?
- 21. Wer die Gebaude der lettern neu zu bauen oder zu repariren schuldig, und in wiefern diefes von der Berrichaft oder von den Unterthanan selbst geschehen muffe?
- 22. Db und mas fur Kreisremiffionen bei bergleichen Bauten gegeben werden, ober von ben Nachbarn bagu observangmäßig beigetragen werden muß ?
- 23. Ob und auf wie hoch die Gebaube, fomohl der herrschaftlichen werke, als auch der Unterthanen in der Feuersocietat versichert find?
- 24. Ob das Gut mit dem erforderlichen Ban und Brennholze selbst versehen, oder foldes aus fmemden Forsten entweder frei, oder gegen Erlegung eines gewissen Kanons erhalte oder kaufen muffe, und wie weit foldes anzufahren fei?
- 25. Ob den Unterthanen entweder in der zum Gute felbst gehörigen, oder in einer fremden Waldung ein Holzungsrecht zustehe, worauf solches sich grunde, und in welcher Art sie selbes eigentlich zu ererciren befugt find?
- 26. Ob und in wie fern Fremden ein Solgungerecht in bem jum Gute gehörigen Forfte competire?
- 27. Ob das Gut von andern Orten Pachte, Zehenten und bergleichen Revenuen zu beben habe, oder auch etwa mit bergleichen Laften beschwert sei?

- 28. Ob mehrere Berrichaften im Dorfe befindlich, und in welchem Berhaltniffe fie gegeneinander fteben?
- 29. Ob eine Rirche, ein Pfarrhof und ein Schulhaus im Dorfe befindlich !
- 30. Ob bei dem Gute Geen, gucher und Bruche vorhanden, welche mit Nugen abgegraben und urbar gemacht werden könnten? als in welchem Falle zu erforichen und auszumitteln, warum eine dergleichen Melioration zeither unterblieben, auch ein Koften- und Nugungsanschlag bavon beizufügen ift.
- 31. Mit welchen Regalien bas Gut sonft noch verseben, ob Mublen, Schankfruge, Schmieden oder andere Bandwerksstellen vorhanden, oder menigstens angelegt und angesett werden können? Ob dem Gute bas jus patronatus zustehe; was für Jagdgerechtigkeiten damit versbunden, und ob und welche Jurisdiction das Gut habe und auszuüben berechtigt sei ?
- S. 2. Es ift ein unveranderlicher Grundfas, daß es bei biefen Ertragstaren bloß auf eine richtige und fichere Musmittelung bes bei gewöhnlicher und landesublicher Cultur ju erwartenden reinen Ertrages ber Guter ankomme, und es folgt bemnach von felbft, daß eigentlich auf den zeitherigen Ertrag ber Guter nicht zu feben, wenigkens barauf, wenn der Ertrag bes Gutes burch jufallige Begebenheiten, Mebengewerbe, befondere Renntniffe und Induftrie bes Befigers ober Bachters u. bgl. erhöht worden, gar feine Rudficht zu nehmen, folches auch bei unwirthicaftlicher Benügung bes Butes nur in fo fern gefchehen konne, als zu beffen Retabliffement und Qualificirung zu einer gewöhnlichen und landublichen Gultur eine gemiffe Summe erfordert wird, und nach ben unter Art. 27 ju ertheilenden Borichriften ausgemittelt und von dem Werthe bes Gutes abgezogen werben muß. Da es inzwischen boch immer als ein gang vorzügliches Bulfemittel angufeben ift, um ben ju erwartenden reinen Ertrag eines Gutes auszumitteln, und Irrthumer babei ju vermeiden, wenn man von ben ehemaligen Berkaufe- und Theilungepreisen des Gutes, von ber zeitherigen Urt ber Bewirthschaftung desfelben und feinem zeitherigen Ertrage fo genau als möglich unterrichtet ift, fo muß ber Commissarius fich mit außerfter Gorgfalt angelegen fenn laffen, die ehemaligen Berfaufs - und Theilungspreise bes Gutes, Die zeitherige Urt der Bewirthichaftung und ben zeitherigen reinen Er-

trag desfelben, wenigstens in den letteren 18—9 oder 6 Jahren auf bas genaueste zu erforschen, und des Endes durch eidlich abzuhörende Zeugen, beglaubte Abschriften der etwa vorhandenen alten Contracte und Unschläge, oder auf andere Urt vorläufig auszumitteln suchen:

- 1. Wenn und zu welchem Preise bas Gut zum lettenmale verkauft oder in Theilung übernommen wurde?
- 2. Ob feit dem Pertinentien bagu ober bavon gekommen, und worin folche eigentlich bestehen?
- 8. Db und mas für erhebliche Meliorationen oder Deteriorationen feit dem dabei vorgegangen ?
- 4. Ob feit Kurgem in ber Bemirthschaftung bes Gutes eine merkliche Beranderung gemacht worden, und worin folche bestehe?
- 5. Wie viel Bieh jest an Bugpferden, Bugochsen, Ruben, Ochafen, Ochweinen u. dgl. gehalten werden und vorhanden fei?
- 6. Ob vormale mehr von dergleichen Bieh gehalten worden, und wie viel von jeder Urt?
- 7. Ob das vorhandene oder mehr dergleichen Bieh mit felbst gewonnenem Futter ausgefüttert werden könne, oder wie es mit der Ausfütterung gehalten werde ?
- 8. Ob dazu oder zu noch mehrerem Bieh hinlangliche Sommer- weide vorhanden ?
- 9. Ob und wie viel Bieh die Berrichaft aber Pachter noch außerbem bloß zu ihrem Vergnügen ober perfonlichen Gebrauche halten, und auf bem Gute weiden ober ausfüttern laffen ?
- 10. Ob der Acker und überhaupt die Wirthschaft mit dem vorhans benen Zugviehe und ben etwaigen Diensten zu rechter Zeit bestellt und bestritten werden könne, oder wieviel mehr oder weniger von jeder Art Zugvieh erfordert werde ?
- 11. Wie viel Morgen Acker alljährlich im 3—6 ober Pjährigen Durchschnitte, inclusive des Hurbenschlages, ausgemistet werden? und muß der Commissarius, im Falle die Zeugen die Morgenzahl nicht anzugeben wissen, sich die ausgedungten Breiten und Gegenden anweissen lassen, und demnächst die Morgenanzahl nach dem Vermeffungstregister bestimmen?
  - 12. Bas von jeder Kornart, als: Beigen, Roggen, großer oben

- fteiner Gerfte, Safer und Buchweigen alljahrlich in 8-6- ober Djahrisgem Durchichnitte ausgefäet worden?
- 18. Wie viele Fuder Sen in gewöhnlichen Jahren gewonnen merben, und ob felbes zweis ober vierfpannige Fuber gewesen ?
- 14. Ob und wieviel von der Brache an Brachfrüchten bestellt ju werden pflege?
- 15. Bas jahrlich an Brachfrüchten im Durchschnitte gewonnen merbe ?
- 16. Ob der Tabaksbau auf dem Gute fart ober gar nicht betrieben werbe ?
- 17. Mit welchem Erfolge foldes gefchehe, und was gewöhnlich an Sabat gewomen werde ?
- 18. Bieviel Meierknechte, Magbe, hirten und Jungen jum Betriebe ber Birthichaft gehalten merben ?
- 19. Ob solche jur Bestreitung der Wirthschaft zureichend, oder ob noch nichtere erforderlich?
  - 20. Auf was Art ber Ausbrusch bes Kornes geschehe?
- 21. Ob das Gut von dem Besitzer selbst administrirt werde, ober verpachtet fei?
- 22. Ob das Gut nicht vormals verpachtet gewesen, und in welchen Jahren, ober wie lang solches jest schon hintereinander verpachtet gewesen ?
  - 23. Bas bie Dachter an Dacht zu geben angelobt ?
- 24. Ob und melde Guterevenuen fich bie Berrichaft noch außerbem etwa refervirt gehabt?
- 25. Ob der Pachter bei der Pachtung bestanden ? und im Falle dieses nicht fenn follte, so sind die Ursachen bavon, und in wiefern bessondere Ungläcksfälle oder die eigene Schuld bes Pachters dabei concurrirt, zu untersuchen.
- 26. Ob feit alteren Verpachtungen mit bem Gute erhebliche Veranberungen vorgegangen, und ob und in wiefern feit bem folches ansehnlich meliorirt ober beteriorirt worden fei?
- 27. Ob nicht noch jest einzelne Revenue-Branchen bes Gutes, als: Ruhmolferei, Schafe, Garten, Wörben, Fischereien u. bgl. verpachtet find, was bavon an Pacht entrichtet werbe, und zu welchen Preisen sonberlich Ruhe in bafiger Gegend verpachtet zu werden pflegen?

Uebrigens muß fich ber Commissarius bie etwa vorhandenen 8-6und Pjährigen Udministrationsrechnungen, Dungungs-Einschnitts- und Dreschregister jederzeit vorlegen laffen, muß daraus die erforderlichen Extracte anfertigen, solche mit den Aussagen der abgehörten Zeugen vergleichen, und in seinem mit Gründen unterstützten Gntachten bemerken, ob und wiefern sie Glauben verdienen oder nicht? und überhaupt nichts unterlaffen, um den zeitherigen reinen Ertrag einer jeden Revenüe-Branche des abzuschägenden Gutes zu erforschen und auszumitteln. S. 123.

- 4. Endlich muß die Commiffion Fürsorge treffen, daß fie bei ihrer Unkunft auf bem abzuschäßenden Gute folgende Bergeichniffe antreffe:
- a) Ein Berzeichniß aller obrigkeitlichen Gebaude mit Beisetzung ber Conscriptions- Nummern und ber Mappen . Bahl.
- b) Ein Bergeichniß ber obrigfeitlichen Grunde von allen Bconomis fchen Culturgattungen, alfo von Medern, Barten, Beingarten, Biefen, Butweiben, und auch von Teichen. Diefes Bergeichniß, von jeber Culturgattung abgefondert, muß aus ben Grundbefitbogen bes neuen Catafters gebildet werden, und fonnte füglich nach ben Rubrifen ber bier anliegenden Sabelle Lit. A. boppelt angefertigt werden, einmal, um bei ben Localbegebungen als Manuale benutt zu werben, in welchem Eremplar bloß bie Rubrifen 1 bis 5 ausgefüllt zu werden brauchen, ba der Abichager die noch übrigen Rubrifen 6 und 7 nach feinen gemachten Localbemerkungen felbst auszufullen baben wird, bas zweitemal in einem Eremplare, welches außer ben gleichfaus auszufullenden funf erften Rubrifen noch anftatt ber 6. und 7. Colonne bes vorbenannten Exemplars bie Bemerkung zu enthalten bat, ob bas angeführte Grundftud emphitheutisch ober zeitweilig - und um melden Bins - verpachtet fei, ober in eigener Regie ftebn? Rerner ob von bemfelben Rebent ju entrichten fei, an wen, und auf welche Beife berfelbe gegeben werbe? Diefem Eremplare ift feitwarts noch eine Colonne fur ben, burch bie Schapung ju bestimmenden Capitalswerth pr. Joch beigufugen, und es hat die Bestimmung, ber Ochabungeurkunde beigelegt gu werden.
  - c) Ueber die Balbungen kann bas Berzeichniß ber einzelnen Partellen gleichfalls doppelt in berfelben Form, wie oben ad b) für die Beconomischen Grunde angegeben worden ift, vorbereitet werden, nur wird in bem zweiten Eremplar die Bemerkung der Berpachtung und bes

Bebenten bei Balbungen wegfallen, und bafür allenfalls von dem obrigkeitlichen Umte die Ungabe einzuschalten fenn, ob und welche Servitute oder Laften der angeführte Balbtheil zu tragen hat.

- d) Ein individuelles Verzeichniß aller ftandhaften und veränderlischen Gelds und Naturalzinsen gleichförmig mit den Urbarien und sonstigen barauf Bezug nehmenden Contracten.
- e) Ein individuelles Robothverzeichniß in der namlichen Gleich= formigkeit.
- f) Genaue Ausweise über den Umfang des obrigkeitlichen Landgerichts-Conscriptions- und Steuerbezirkes, über die vorhandenen Patronate und ihre Baubestandtheile, über die Austehnung der ortsobrigkeitzlichen Rechte, über den gesammten Complex an Grundstücken, von welchen dem Gute der ganze oder theilweise Zehent, die Jagd, der Vogelfang, die Fischerei, das Weide- und Blumensuchrecht zusteht, und über die Art, wie jedes dieser Rechte ausgesicht wird, so wie entgegen auch über jene Lasten, welche von speciell zu benennenden Gründen an Fremde zu tragen sind, wie z. B. Zehent, Walbservikute, Koppeljagd u. dgl.
- g) Die Wirthschafts-, Forst- und Rentamtsrechnungen von den letzten 9 bis 10 Jahren, ober wenigstens von so vielen nacheinander folgenden Jahren, als zu haben sind; dort, wo ein beträchtlicher Weinbau besteht, werden sogar 15jährige Rechnungen erfordert, welche jederzeit mit allen darauf Bezug habenden Manualien, Registern und Journalen zu versehen sind. Endlich
- h) Die Marktpreistabellen von benjenigen Jahren, welche jum Durchschnitte ber Ertragsbestimmung angenommen werben follen.

Die Grundertragsbögen und Sauferclaffisications = Verzeichniffe bes Catasters, die Urbarien und Dominical=Fassionen, Grundbücher, Reluitions= und Pachtcontracte, Deputat= und Befoldungstabellen, Accidenzien=Uusweise, Zehentregister, Steuer=Zahlungsertracte und bergleichen Urkunden befinden sich ohnehin bei jedem obrigkeitlichen Umte, und durfon daher nicht erst bestellt werden. Die Einsicht in diesselben ist eine unerläßliche Pflicht des Abschäßers, und die Art ihres Gebrauches ist bei der Verhandlung jeder einzelnen Rubrik bereits umftändlich gezeigt worden.

§. 124.

Beng ein Commiffar bie Ochapung auf bie fo eben angezeigte

+

Œ

Art zwedmäßig eingeleitet, und auch fonst beutliche Grundsäge aber die Schähung jeder vorkommenden Nugungsrubrik sich eigen gemacht hat, so wird ihm die Vornahme der Abschähung selbst gewiß leicht senn. Es ist daher an diesem Orte gewiß nichts weiter nöthig, als einige Vemerkungen: a) über die Eintheilung des Geschäftes; b) über die Kunstverstandigen, und c) über das Abschähungsprotocoll anzusühren.

### §. 125.

a) Die gefunde Vernunft, Localitat und Bitterung geben bie Eintheilung ber Beschäfte an bie Band. Das erfte muß ber Commiffion aber immer die Kenntniß von der toppgraphischen Lage und von ber gangen Befchaffenbeit bes abzuschäßenben Butes fenn. Dem zu Folge haben die Berichtsabgeordneten, gleich nach ihrer Unkunft auf dem Bute, bie topographische Lage theils burd Ueberlefung ber, gemäß S. 122 abgufordernden topographischen Beschreibung, theils burch andere biensame Bege fennen zu lernen; fie haben bie Rechnungen und Manualien burch. jugeben, und aus folden die vorkommenden Rugungen und Laften ju erfeben; endlich follen fie auch die im S. 123 fpecificirten Bergeichniffe prufen und mit ben betreffenden Originalen vergleichen, um nicht in ber Folge aufgehalten zu werden. Bei erlangter Renntnig von der Beichafe fenheit des Landgutes ift bann ber Plan ju ber Gintheilung ber Gefcafte gu entwerfen, und nach foldem mit Rudficht auf die Bitterung mit Thatigkeit vorzugehen. Ob und auf welche Art die Geschäfte abzutheilen find, bleibt der Ginficht bes vom Berichte aufgestellten leitenden Commiffars überlaffen. Gind bemfelben Commiffare oder gin verläglicher Uctuar beigegeben, fo fann er die Ocularinspection theilen, so daß einer der Gerichtsabgeordneten j. B. die Felber, der andere die Balber mit den betreffenden Runftverftandigen begebt. Die Berechnung der Rubris fen aber muß bann gemeinschaftlich gefchehen, um bie Ginbeit ber Grundfage im Gangen zu erhalten, und bie mechfelfeitige Controlle als Erforderniß eines gerichtlichen, vollen Glauben bewirkenden Uctes ja erzielen.

# **S. 126.**

b) Wie wichtig die Bahl der Kunftverftandigen fei, ift fcon bfter ermant worden, und wird in der Praxis Jedermann fich gewiß überzeugen. Denn die Ausfagen derfelben bestimmen bei den meisten Rubriken den Berth, und wenn gleich viel auf die Leitung des Commise

fare ankommt, fo kann boch folche burch die Unwiffenheit, noch mehr aber burch bofen Billen ber Kunftverständigen vereitelt werden. Um basher diesem möglichst vorzubeugen, treten folgende Magregeln theils als nothwendig, theils als rathfam ein:

- 1. Die Kunstverständigen muffen ebet, als sie zu ihrem Geschäfte schreiten, dahin beeidiget werden, daß sie die von ihnen zu schägenden Gegenstäude genau in Augenschein nehmen, und ihren wahren Werth nach genauer Ueberlegung aller Umstände anzeigen wollen. Ware aber einer oder der andere derselben schon als Kunstverständiger beeidigt, so ift berselbe seines Sides umständlich zu erinnern.
- 2. Der Eidesablegung muß ohnehin die Erinnerung an die Heitige keit des Eides, und über die bofen Folgen des Meineides nach Gefegen der Moral, Religion und zeitlichen Strafen vorangehen. Es ist aber auch noch insbesondere nöthig, die Kunstverständigen von der Wichtige keit ihrer Amtshandlung zu unterrichten, und ihnen begreiflich zu machen, daß eine ungerechte Schäbung das Privateigenthum der Menschen wessentlich verlegen, und mittelbar selbst den allgemeinen Emdit schwächen kann. Der leitende Commissar wird sehr wohl thun, wenn er diese wichtige Wahrheit durch Beispiele versinnlicht, um hierdurch die Kunstversständigen zur gründlichen Prüfung zu vermögen.
- 3. Da ber Werth einer Sache so relativ, und baher bei Bestimmung besselben ein standhafter und gleichförmiær Gesichtspunct erforberuch ist: so wird ber Commissar sehr zweckmäßig handeln, wenn er die Grundsate ber Kunstverständigen über die Schätzung des einen Jeden betreffenden Gegenstandes zu erforschen, solche zu berichtigen und allerzseits in Gleichförmigkeit zu bringen sucht. Sier ist jedoch keineswegs die Rede, daß die Kunstverständigen über die Kenntniß der zu schätzenden Gegenstände belehrt werden sollen, benn dieß setze unverständige Schätzeute voraus; sondern der Vortrag des Commissars muß nur die Grundsate der Schätzung betreffen, damit die Kunstverständigen in der Art zu schätzen übereinkommen.
- 4. Ueber jeden Gegenstand, welcher bem Erkennknisse ber Runftverständigen unterliegt, muffen zwei Runftverständige zugezogen werben, deren einhellige Aussage erfordert wird; waren sie uneinig, so hat
  ber Commissär einen britten zuzuziehen und zu beeidigen, oder des aufhabenden Eides zu erinnern. Jene Meinung, welcher dieser britte bei-

pflichtet, foll fur wahr gehalten werden; wenn er aber keiner beipflichtet, muß ber Augenschein und bie Schähung über den Gegenstand, deffen Werth verschieden angegeben wird, mit Zuziehung anderer Runftverständiger wiederholt werben.

- 5. Den zur Schötzung vorgeladenen und dabzi erscheinenden Intereffenten fteht frei, den Kunstverständigen jene Erinnerungen zu machen, die sie nöthig finden. Falls die Commission diese Erinnerungen auch unsstathaft fande, so kann doch der Partei nicht verwehrt werden, die Erinnerung in aller Kurze zu Protocoll zu geben.
- 6. Die Belohnung der Kunstverständigen ist für den Fall, daß sich die Partei mit denselben nicht gütlich einverstünde, von der Commission nach Vernehmung der Parteien zu bestimmen, und hierbei auf die angewandte Mähe, auf die Beschaffenheit der eingeschrittenen Kunst, und auf den Stand der Kunstverständigen selbst Rücksicht zu nehmen; denn obschon nach dem Gesetze die Bestimmung dieser Belohnung dem Richter überlassen ist, so kann dieses der allgemeinen Praxis zu Folge eisentlich nur von den Gerichtsabgeordneten, oder der Commission selbst verstanden werden, weil nur diese die Bemühung genau zu beurtheilen vermag. Im Falle aber diese Bemessung einem oder dem andern Theile nicht anstünde, würde die Bestimmung dem Gerichte selbst nach Vernehmung der Commission obliegen.

Es kann sich in Beziehung auf ben Ausspruch ber Kunftverständigen aber noch folgende Frage aufwerfen: Wenn schon die Angabe der Runftverständigen vollen Glauben erwirkt, so könnte es doch geschehen, daß die Kunstverständigen gegen die in der Einleitung dieses Werkes aufgestellten allgemeinen Grundsäße, (welche, so wie das positive Geset, keine Ueber schäßung-gestatten) in irgend einem vorkommenden Falle auffallend zu hoch, oder vielleicht auch gar zu niedrig schäßten? Unter solchen Umständen wäre das Erste, daß die Commission sie auf die Beschaffenheit der Sache ausmerksam zu machen, und die nöthigen Werechnungen zur Erörterung des Werthes der betreffenden Rubrik nach den im zweiten Abschnitte aufgestellten Grundsägen mit ihnen genau vorzunehmen hätte. Hiernach wären die Kunstverständigen ihres Eides mit Nachdruck zu erinnern, und, falls sie auf ihrer Aussage dennoch besharrten, solche zwar zu Protocoll zu nehmen, dabei aber die geschehene nachdrückliche Erinnerung zu bemerken seyn, welchen Beisag aber die

Commission nur bei auffallender Ueberspannung oder Erniedrigung bes Werthes zu machen haben wird, weil badurch die Wirkung der Schägungsurkunde leicht geschwächt, wo nicht behoben werden kann. Es wird daher zur beabsichtigten Erlangung einer richtigen Schätung, so wie zur Hindanhaltung jedes Mistrauens gegen den vollen Werth einer jeden Schänungsurkunde selbst in einem solchen unangenehmen Consticte immer noch rathsamer senn, daß, wenn die Commission sich von der Unwissenbeit eines Kunstverständigen erweislich überzeugen sollte, sie denselben zu verwerfen, und auf dessen Entfernung anzutragen habe.

### S. 127.

- c) Bas endlich die Aufnahme bes Protocolls als der eizgentlichen Schägungsurkunde betrifft, so muß basselbe bestimmt und bollständig senn, b. i. alle der Schägung unterworfenen Gegenstände des Landgutes muffen nach ihrer Veschaffenheit mahrhaft beschrieben, und deren erhobener Werth angesept senn. Dabei find folgende Regeln zu beobachten:
- 1. Die Runstverständigen haben den Befund der von ihnen geschäße ten Rubriken auszuarbeiten, und unter ihret Fertigung der Commission zu übergeben, welche sie mit den bei der Ocularinspection versasten Bormerkungstabellen ausmerksam zu vergleichen, über die etwa vorkommens den Unstände das Einvernehmen mit den Kunstverständigen zu pflegen, und das berichtigte Elaborat dem Protocolle einzuschalten hat. Ueber geringere Gegenstände, wie auch wenn die Kunstverständigen einen förms lichen Aussas zu verfassen nicht wüßten, können sie den Bortrag mundslich erstatten, welcher dann zu Protocoll genommen wird. Die trockenen Gefälle werden gemeinschaftlich berechnet.
- 2. Jene Rubriken, welche von der Commission individuell behandbelt werden, sind auch individuell in das Protocoll einzutragen, z. B. alle Arten von Grundstücken, Gebäuden u. dgl. da hingegen jene, bei welchen nur die Summe zu Capital angeschlagen wird, nur summarisch bem Protocolle eingeschaltet, jedoch beren individuelle Verzeichnisse als Beilagen angehängt worden, z. B. Zinsen, Frohndienste u. dgl., denn bas Protocoll muß die ganze Commissionsverhandlung darstellen, somit das individuell Geschätze in seinen Theilen, das summarisch Geschätze aber nach der geschehenen generellen Schätzung anführen, wobei aber

jur genauen Kenntniß jeder Aubrit die ermahnten Verzeichniffe ale Bei-

- 3. Das Schätzungsprotocoll hat bloß die Beschaffenheit und den Werth der Sache zu enthalten, und es find baber feine Folgerungen aus biefem Werthe über die Rechte der Parteien in basselbe einzumengen.
- 4. Das' Schätungsprotocoll ift unverzüglich, und eher als Kunstverständige ober Parteien von der Emmission auseinander geben, zu
  verfassen, durchaus vorzulesen, wenn eine Dunkelheit oder sonstiger
  Mangel vorgefallen wäre, zu verbessern, sonach von der Commission,
  den Kunstverständigen und den Parteien zu unterfertigen. Wenn daber
  nur die Ausarbeitungen der Kunstverständigen allmählich gesammelt, zu
  Sause die Schätungsurkunde verfaßt, und sonach zur Unterfertigung
  herumgeschickt wird, so ist dieses Benehmen offenbar gegen die Wahrheit eines gerichtlichen Vorganges.

Schlüßlich wird hier, um die Unwendung der in diesem Berte aufgestellten Schätzungsgrundsage anschaulich zu machen, und das practische Berfahren hierbei durch ein Beispiel zu versinnlichen, ein Muster von einer solchen, mit den wesentlichsten Belegen versehenen Schätzungsurtunde beigeschloffen, in welcher so viel als möglich alle bei einem hiesigen Landgute vortommenden Nugungen und Lasten berücksichtiget worden sind.

## Gerichtliche Schätung.

Der nach Absterben bes herrn Franz Grafen von Steinbach an beffen Universal-Erben herrn Alexander Grafen von Steinbach zu übergebenden Allodial-herrschaft Wolkenfels mit dem Leben Finsterwald und ben Rustical-Entitäten zu Wolkenfels in Desterreich unter der Enns, Kreis — N. —, welche in Folge hochlandrechtlichen Auftrages vom 10. Mai 1836, G. 3. 11149 in Gegenwart der nachstehenden Gerichtsabgeordneten, Massaverwalter und beeideten Kunstverständigen aufgenommen worden ist.

I. Die Ochanung der Aflodial-Berrichaft Boltenfels.

Borbericht.

1.

Diese herrichaft kommt in der niederöfterr. Candtafel unter der Einlags Mr. 40 vor, deren Ginlagswerth bafelbft 140,600 fl. beträgt.

Diefelbe murde von bem lettverstorbenen herrn Besitzer, Frang Grafen von Steinbach, nach bem Tobe seines herrn Vaters Anton Grafen von Steinbach um ben, laut gerichtlicher Schätzung ddo. 24. April 1801 inventirten Schätzungswerth von 286,437 fl. 24 fr. B. Z. (mit Einschluß ber Rusticalien) übernommen.

2..

Bon geschichtlichen Denkmurdigkeiten über die früheren Besther sowohl als über jene Schickale, welche die Gerrschaft selbst im Laufe der
Beiten zu erleiden gehabt hat, sinden sich in den Urkunden des herrschaftlichen Archives folgende wesentlichere Auszeichnungen vor. Das Geschlecht der Herren von Steinbach, schon seit 1573 im Besite dieser Herrschaft, wo sie dieselbe von Hans Thurner erkauften, wurde unter den Regenten Desterreichs bei Anfang des dreißigsährigen Krieges
in den Freiherrnstand erhoben, zeichnete sich durch treue Anhänglichkeit
an das hohe Herrschaus und den kriegerischen Geldenstinn eines gewissen Max Freiherrn von Steinbach aus, und wurde hierdurch verschiedeuer Gnaden und Begünstigungen theilhaft. 1638 erscheint ein Kaspar
Freiherr von Steinbach als kaiserlicher Heersührer, und 1704 wurde
Abolph Freiherr von Steinbach in den erbländischen Grafenstand
erhoben.

Eine, gegenwärtig in ganglichen Berfall gekommene Ruine verrath noch durch ibre, fast unjugangliche Lage auf ber Spige eines ifolirten Relfentegels und Die Starte ihrer wenigen, noch vorhandenen Grundmauern bie fruber befeffene Bichtigkeit als Bertheibigungsplat in ben Reiten ber Canbesfriege. Die Chronit ermahnt, bag Ochweben und Tarten - lettere jedesmal bei ihrem zweimaligen Aufenthalte im Cande versucht haben, fich in den Befig ber, aus ber gangen Umgebung in bas fefte Ochloß geflüchteten Sabfeligfeiten ber unglücklichen Bertriebenen ju fegen, und endlich auch bei ihrer letten Unwefenheit im Sagre 1683 burch Sturm und Feuer biefe Befte in eine Ruine vermandelt haben, in welchem Buftanbe fie auch feit bem geblieben ift, nachbem ber bamalige Befiger, Ber Binceng Freiherr von Steinbach, am Sufe bes Berges, auf beffen Gipfel jene Ruine fteht, ein neues Schloß angelegt, und ber lettverftorbene Eigenthumer, Berr Frang Graf von Steinbach, vor 10 Jahren Diefes Gebaube nicht nur burchgangig folib ausgebeffert, fonbern auch noch beträchtlich erweitert hat, wobei auch die nothigen Beamtenwohnungen, welche früher in einer alten, aufgelbften Meierei fich befunden hatten, in einen Tract des älteren, 1685 erbauten Schloffes verlegt, der befagte Meierhof aber wieder gant zum Betriebe der Landwirthschaft eingerichtet wurde.

3.

Wolkenfels liegt eine halbe Stunde von der Donau; es wird von der Sauptstraße durchschnitten; der Postort Bergfeld befindet fich 1 Stunde von dem Dorfe Wolkenfels entlegen, und ist zugleich ein, wochentlich start besuchter Körnermarktplaß.

Der Fluß Mira, zwar nicht schiffbar, boch für technische Unternehmungen, so wie für die Begetation ber Fluren und ben Fischfang von wesentlicher Bedeutsamkeit, burchströmt die Thalflucht durch die ganze Lange. bes herrschaftlichen Gebietes von Nordwest nach Sudost. Außer demselben sind noch mehrere Gebirgsquellen, jedoch ohne Belang, vorhanden, welche sich in obigen Fluß einmunden, und benselben im Frühjahre bei dem Schmelzen des Schnees, so wie nach Sochgewittern oft bergestalt anschwellen, daß er den anstoßenden Wiesen nicht seiten nachtheilig wird.

Seen und Morafte sind nicht vorhanden, nur besitt die herrschaft einen zum Behufe der Fischerei fünklich angelegten Teich, welcher sein Gemäffer aus dem Sandbache erhalt, und dasselbe wieder in die Mira ableitet.

4

Die herrschaft Wolkenfels übt die Jurisdiction über 24 größere und kleinere Ortschaften aus, welche von Nordwest nach Südost eine Ausbehnung in die Lange von 4 Stunden haben, und von der herschaft Sternberg in N., Sulzbach in D., Berghof in S. und Beitenfeld in B. begrenzt wird. Eben so erstreckt sich der Landgerichte Umfang dieser herrschaft über 36 Ortschaften in einer Ausbehnung von 6 Srunden in die Lange und 4 Stunden in die Breite. Dieser wird nebst der obenangesschrten hauptstraße auch von der Bergstraße nach Steiermark burchschnitten.

5.

Die Enge ber Gerrichaft Bolfenfels ift, im Ganzen betrachen, nuoben, ziemlich boch, gegen S. jedoch ganz offen, und gegen R. und B. B. von hohen Gebirgen bestütt. Sie bilbet von R. B. nach S. O. eine langlichte Thalmundung, und steigt gegen bas Leben Finsterwalb in N. W. hoch in eine solche Gebirgsverengung empor, bag baselbst nur mehr Bergabhange in allen Richtungen bestehen.

Das Clima ift bei Wolkenfels gelind, die Begetation burch bie Deffnung gegen S. und ben Schut von bewalbeten Bergen gegen N. und N. B. zeitlich entwickelt, jedoch in den Sbenen nicht felten durch Reife gefährdet, so wie im Sommer den, aus den engeren Gebirgsschuchten bei Finsterwald hervorbrechenden hageswettern ausgesetzt. Die Luft selbst ist rein, das Wasser zum Genusse für Menschen und Thiere gesund und größtentheils zulänglich vorhanden.

Der Boben in ben Thalern und Sbenen ift, im Ganzen genommen, ziemlich humusreich, und ein Gemenge von Thon- und Riefelerbe, in der Umgebung des Flußbeetes herrscht Schotter vor, an den südöftlichen Abbachungen streicht Ralkstein haufig bis an die Oberstäche, und die Steinart der höheren Gebirge besteht ebenfalls aus Kalkfelsen, welche gegen die Oberstäche im verwitterten Zustande mit Lehm gemischt ersschen, und — mo nicht gar zu steil — eine beträchtliche Beimischung von Humus besigen.

In biefem Flötgebirge zeigen fich teine erheblichen Spuren metallifoer Subftanzen, nur in der Nahe von Finsterwald wurde von langerer Zeit versucht nach Steinkohlen zu graben, der Erfolg scheint aber der Erwartung nicht entsprochen zu haben, und wurde wieder aufgegeben.

ß.

Die Felbfrüchte, welche bei ben berrichaftlichen Meierhöfen gebaut werden, bestehen in den vier Sauptkörnergattungen, in Rlee, Futterwicken, Kartoffeln, Stoppel = und Runkelrüben, Krant und etwas weniges an Hulfenfrüchten; erstere gehören zur mittelmäßigen Gattung; die sudlichen Abhänge des Gebirges tragen einen, in gutem Berthe stehenden, weißen Bein; die Biesen liesern in den Ebenen ein sußes, in einigen Gebirgsthälern ein mit sauren Gräsern gemischtes Seu.

Die Obstautur ift nicht unbedeutend, und der gute Absat des feis nen Tafelobstes wird durch die Nahe der Donau beganstigt. Die Waldungen liefern alle Gattungen von Nadelhölzern, unter den Laubholzgattungen herrscht die Rothbuche vor, welcher Birken, Erlen, Rusten und sporadisch auch Eichen und Weisbuchen beigemengt And. Längs dem Mirafluffe befinden fic Auen, in welden verfchiebene Beibengattungen, mitunter auch Efchen, Linben und Erlen vortommen.

ľ.

Det Absat ber verschiedenen Grunderzeugnisse wird nicht nur durch die Rabe bedeutender Ortschaften und zweier kleiner Landstädte, so wie durch die im Dorfe Wolkensels selbst wegen der durchführenden Hauptstraße befindlichen 6 Gasthäuser und fast alle Gattungen von Professionissten, sondern auch dadurch begünstigt, daß in der Entsernung von einer halben Stunde die große Wolkenzeug-Manusactur Niedernthal, dann Leisenhämmer und Drahtzüge, ferner 6 Getreides, 4 Gägemühlen, 1 Papiermühle, 1 Gypsstampse und Ledstampsen sich in dem Umfange des herrschaftlichen Gebietes befinden. Durch diese Begünstigungen der Lage und des verschiedenartigen Erwerbes hat sich der Wohlstand der Unterthauen immer ziemlich gut erhalten, und auch die landwirthschaftsliche Industrie derselben dergestalt belebt, daß Grund und Voden der Rusticalbesiger in seiner Cultur senem der Herrschaft in nichts nachsteht.

8,

Bur Betrichaft Wolkenfels gehören in ben nachbenannten Ortfchaften folgende behaufte Unterthanen:

| Şm' | Órte | Wolfenfe | 18 |  |
|-----|------|----------|----|--|
| *   | *    | Straß    | •  |  |
| *   | *    | Bergern  | ٠  |  |
| *   | *    | Thal .   | •  |  |
|     |      | Bufammen |    |  |

| Ganz-  | 3/4 | Halbe, | 1/4          | مناه          | Klein:     | 34. |
|--------|-----|--------|--------------|---------------|------------|-----|
| Lehner |     |        | <b>Bauer</b> | haus-<br>ler. | fame 'men. |     |
| 6      | 8   | 12     | 24           |               | 20         | 70  |
| -      | -   | 4      | 8            | 20            | 12         | 44  |
| . 8    | 10  | 16     | 30           | _             | 24         | 88  |
| 6      | 10  | 18     | 36           | _             | 40         | 110 |
| 20     | 28  | 50     | 98           | 20            | 96         | 312 |

9.

Bur Erhebung des Ertragsanschlages sowohl als zur Veranschlas gung der Abzugsposten wurde die neunjährige Periode von 1827 bis einschluffig 1835 nicht nur als die nächstliegende, sondern auch aus der Rücksicht gewählt, weil in derselben die meisten Jahrgange eine weder ganz außerordentlich hohe, noch eine ungewöhnlich geringe Pro-

15 \*

. 715

buction geliefert, anch die Productenpreise einen solchen mittleren Stand bargethan haben, welcher zur Unnahme des Schähungswerthes vollfommen geeignet befunden wurde; nur über den Ertrag der Weingarten wurden die Rechnungen von den Jahren 1821 bis einschläffig 1885 bernütt, weil die Schähung dieses, öfteren Rachtheilen und climatischen Beschädigungen unterworfenen Productes einen langeren Durchschitt erforberlich macht.

Die Productenpreise wurden im gleichnamigen Durchschnitte größetentheils aus Rechnungen erhoben, die Körnespreise nach den Markte preistabellen des nachstgelegenen Marktortes Bergfeld berechnet, und von denfelben auf die Zufuhrskoften pr 1/2 Meile ber billige Abschlag gemacht.

Sammtliche Grundstücke sind nach bem Ertragswerte geschätt worden, wobei noch billige Rudsicht barauf genommen werden kann, baß, obichon selbe fast durchaus in eigener Regie stehen, boch immer ein großer Theil berfelben an die ziemlich zahlteichen Professionisten der unterthänigen Ortschaften auf eine sehr vortheilhafte Art verpachtet werben könnte, wie dieses auch früher wirklich der Fall war. Ueberhaupt wurde bei der Schätzung jede willkührliche Veranschlagung sorgfältig vermieden, und nur factische Erhebungen zum Grunde gelegt.

10.

Daß Ansmaß ber öconomischen Grundstäcke so wie der Waldungen wurde aus den Mappen und Protocollen des stadien Catasters erhoben, nach welchem zu dieser Herrschaft an Dominical-Gründen gehören: 312 Joch 800 Quadr. Klaft. Necker, 175 Joch 800 Quadr. Klaft. Wiesen, 193 Joch 400 Quadr. Klaft. Huthweiden, 14 Joch Garten, 14 Joch 400 Quadr. Klaft. Weingarten, 16 Joch 800 Quadr. Klaft. Teiche, 1537 Joch Hochwaldungen, und 40 Joch Unen, wovon die öconomischen Gründe zwei abgesonderte Wirthschaften bilben, zu deren einer in dem Orte Wolkenfels selbst ein herrschaftlicher Meierhof, zur zweisten in dem Dorfe Straß eine Schäferei mit den nöthigen Wirthschaftszgebäuden sich vorsindet.

#### Rubrit 1.

# Odagung ber Gebaube.

1. Das herrschaftliche Schloß zu Bolkenfels, ein Gebäude mit 1 Stockwerke, von seiner Fronte
rückwärts in 2 Flügel auslaufend, deren einer gegenwärtig als Bohngebäude für die Beamten und zur Kanzlei
benüt wird, (berselbe, welcher früher das herrschaftliche
Bohngebäude ausgemacht hatte) nimmt in seinem Areale—
mit Einschluß der beiden inneren Höfe— einen Raum
von 1054 Quadr. Klaft. ein, ist durchaus mit Ziegeln
gedeckt, vor 10 Jahren solid aufgebaut, der linke altere
Flügel aber damals zu seiner jetzigen Bestimmung auf
Beamtenwohnungen umgestaltet, und gleichfalls mit einem
neuen Dachstuhle versehen worden. In der Mitte der vorderen Fronte steht ein gemauerter, mit Kupfer gedeckter
Thurm, mit einer Schlaguhr versehen.

Das Erdgeschoß ift durchaus gewölbt, enthalt 2 große Ruchen, 12 verschiedene Gemacher und Speisegewölbe, und eine große Borhalle. Alle Zimmer find mit Defen, Bigterfenftern und Jasouffen verseben.

Im 1. Stocke, wohin eine gemauerte Stiege aus ber Vorhalle führt, befinden sich — nebst einem 8 Klaft. langen und 4 Klft. breiten Speisesaale — 12 größere und kleinere Zimmer, alle freundlich ausgemalt mit Defen, Jalousien und Doppelfenstern, der Saalnebst 8 Zimmern sind parquetirt.

Unter dem gangen Schloffe befinden fich mehrere trodine und fühle Reller.

Der Dachstuhl ift sehr solid, die Ziegesbedeckung in gut erhaltenem Zustande. Die Lage bes Schloffes bietet langs der Hauptfronte eine mehr als 4 Stunden weite Aussicht durch das ganze Thalgebiet.

Das unmittelbar daran stoßende Beamten-Gebaube, welches eigentlich benlinken Flügelbildet, wurde, wie schon erwähnt, gleichzeitig mit Aufführung des neuen Schloffes renovirt, und enthält zu ebener Erde die Kanzlei sammt Registratur und Archiv, die Wohnung des Umtsschreibers,

Capitaldwerth in C. M.

fl. | fr.

|                                                                                                               | 1                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                               | Capitals                                         | merth<br>M. |
| bestehend aus 1 Zimmer und 1 Kammer nebst Borhaus,                                                            | fl.                                              | Ifr.        |
| im erften Stode 2 Ruchen, 2 Borbaufer, 8 Bimmer und                                                           | <del>                                     </del> | 1           |
|                                                                                                               | l '                                              | 1 1         |
| 2 Rammern, alles im gut erhaltenen Zustanbe.                                                                  |                                                  |             |
| Unterhalb befinden fich zwei, bem Oberbeamten und                                                             |                                                  |             |
| bem Controllor überlaffene Reller.                                                                            | ·                                                | 1 1         |
| In bem Baufercatafter wurde diefes gefammte Ochlofi-                                                          |                                                  | ! !         |
| gebaube — mit Ginichluß bes lettermahnten Flagels — in die erfte Claffe gegablt, und 86 Bohnungsbestandtheile | l                                                | 1 1         |
| (24 Zimmer und 12 Kammern) unter Top. Nr. 1 —                                                                 |                                                  |             |
| Conscriptionstahl ebenfalls 1 — confignirt.                                                                   | ł                                                | 1 1         |
| Mit Rudficht auf bie Große feines Benügungswer-                                                               | 1                                                | 11          |
| thes jur Unterbringung ber herrschaftlichen Familie, bann                                                     |                                                  | 11          |
| ber nothigen Beamten und Amts - Cocalitaten wird bie-                                                         |                                                  |             |
| fes Schlofigebaube einverstandlich geschäft auf 8000 fl.                                                      | I                                                |             |
| Bei feinem guten und foliben Bauguftanbe                                                                      | !                                                | 11          |
| wurden die jahrlichen Erhaltungskoften biefes                                                                 | 1                                                | 11          |
| Schloffes auf 1/2 Procent, mithin auf 40 fl.                                                                  |                                                  |             |
| angefclagen, folglich an Capitalswerth für                                                                    |                                                  | 1           |
| diefelben abgezogen 800 »                                                                                     |                                                  | 1 [         |
| bleiben an barem Berthe                                                                                       | 7200                                             | -           |
| 2. Das Dienerhaus, ebenerdig, mit Schindeln                                                                   |                                                  | 1 1         |
| gebedt, von gutem Material erbaut, mit 1 Ruche,                                                               | 1                                                | 11          |
| 2 Zimmern, 1 Borhaus und 4 Arreften, der Dachftubl                                                            |                                                  | 11          |
| alt, boch die Schindelbededung ziemlich gut, im Catafter                                                      |                                                  |             |
| ohne steuerbare Wohnbestandtheile unter Top. Mr. 2,                                                           | ٠ .                                              | 1 1         |
| Conscript. Mr. 2 mit 80 Quadr. Rlaft. vermeffen, ge-                                                          | i                                                | li          |
| fфäßt auf 400 »                                                                                               |                                                  | 1 1         |
| Auf Erhaltungskoften 2 Procent, ober                                                                          |                                                  | 1 1         |
| 8 fl. jährlich, mithin ein Capital von 160 »                                                                  |                                                  |             |
| bleiben an barem Werth                                                                                        | 240                                              |             |
| 3. Der Meierhof gu Bolbenfels, ein Biered                                                                     |                                                  |             |
| von 30 Klaft. Lange und 24 Klaft. Breite, nach bem                                                            |                                                  | 1           |
| Cataster unter Top. Nr. 3 — Conscript. Nr. 8 — per                                                            | 2440                                             |             |
| . Fürtrag                                                                                                     | 7440                                             | 1-1         |

|                                                          | Capitalswerti<br>in C. M. |           |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--|
|                                                          | fl.                       | fr.       |  |
| Uebertrag                                                | 7440                      | 1-        |  |
| 720 Quabr. Rlaft, in die 9. Claffe gereiht, mit der Boh- |                           | 1 1       |  |
| nung des Kaftners, des Meiers, bes hofbinders und den    | ٠.                        | !         |  |
| nothigen Gefindeftuben, gufammen mit 3 Ruchen, 8 Bim-    |                           |           |  |
| mern, 4 Rammern, 1 gewölbten Pferbestalle auf 12 Stus    | ł                         | 1 1       |  |
| de, und 1 gewölbten Sornviehftalle auf 60 Stude,         |                           | 1         |  |
| 1 Futter = 1 Gefchirrfammer, 1 Geflügelftalle, 1 2Ba-    | ٠.                        |           |  |
| genschupfe, 1 Scheune mit 3 Tennen, und 3 großen Milch-  | ł                         | 1 1       |  |
| und Burgelgemächstellern. Alles von festem Material er-  | •                         | łi        |  |
| baut, bie Bohnungen durch Fenermauern abgeschieden,      | <u> </u>                  | 1 1       |  |
| die Dachung gut erhalten, boppelt mit Schindeln einge-   |                           | 1 1       |  |
| bedt. Diefes Gebaude wird nach einem billigen Berthan-   | •                         | 1 1       |  |
| schlage geschätzt auf 1000 fl.                           |                           | 1 1       |  |
| Beil aber die Reparaturen in seinen in-                  |                           |           |  |
| neren Beftandtheilen, fo wie die Erhaltung               |                           |           |  |
| der Schindelbachung jahrlich mehrere Ausla-              |                           | 1 1       |  |
| gen erfordern, so werben diefe auf 8 Procent             | ,                         | iI        |  |
| oder 30 fl. angeschlagen, mithin zu Capital              |                           | 1 1       |  |
| auf                                                      |                           | 11        |  |
| bleiben an barem Werth                                   | 400                       | <b> -</b> |  |
| 4. Der herrschaftliche Pferdestall sammt                 |                           | 11        |  |
| Bagenschupfe, nach Catastral Mr. 6. 90 Quadr.            |                           |           |  |
| Rlaft. meffend, folid aufgemauert, mit Schindeln ge-     |                           |           |  |
| dect, enthalt eine gewolbte Stallung auf 8 Pferbe,       |                           | 1         |  |
| 1 Futter=, 1 Gefdirrtammer und 1 Schupfe auf 6 Bagen,    |                           |           |  |
| mit einem gang neuen Dachstuhle und Schindelbededung     |                           | 11        |  |
| verfeben, gefcatt auf 300 »                              |                           | 1 1       |  |
| Hiervon 2 Procent oder 6 fl. jährlich auf                |                           | 1         |  |
| Erhaltungskoften, ju Capital angeschlagen auf 120 »      |                           |           |  |
| bleibt ein barer Berth von                               | 180                       |           |  |
| 5. Der Schüttkaften, nach dem Catafter                   |                           |           |  |
| Mr. 7. — 80 Quadr. Rlaft. meffend, febr folid von Bie-   |                           |           |  |
| Fürtrag                                                  | 8020                      | -         |  |

| geln erbaut, mit Ziegeln gebeckt, I Stockwerke hoch, mit eisernen Thuren, Genkergittern und Balken versehen, im Innern mit einer steinernen Stiege, in ganz gutem Baukanbe, geschätzt auf  | Sapitalame<br>in C. 39 | ttb<br>≥. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| geln erbaut, mit Ziegeln gebeckt, I Stockwerke hoch, mit eisernen Thuren, Fenstergittern und Balken versehen, im Innern mit einer steinernen Stiege, in ganz gutem Baukande, geschätzt auf | fl.                    | fr.       |
| eisernen Thuren, Fenstergittern und Balken versehen, im Innern mit einer steinernen Stiege, in ganz gutem Bauftande, geschätz auf                                                          | 8020                   |           |
| schätz auf                                                                                                                                                                                 | 320                    |           |
| Bfl. abgezogen, geben ein Capital von                                                                                                                                                      | 180                    |           |
| ler fammt Weinpreffe, welche ein großes Borgewölbe bilbet, über welchem ein geräumiges Zimmer fich befindet, Fürtrag                                                                       | 240                    |           |

|                                                           | Capitalin<br>in C. S |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|
|                                                           | fl.                  | įŧr. |
| Uebertrag                                                 | 8760                 |      |
| neu mit Ziegeln gebeckt, im Catafter unter Top. Rr. 20.   |                      |      |
| mit 12 Quabr. Rlaft, erfcheinenb, ber Reller burchaus     |                      | .    |
| mit Biegeln gewolbt, febr gut für Erhaltung ber Beine     |                      |      |
| und Fager, auf 4000 Eimer finreichend geraumig, ge-       |                      |      |
| fchagt auf 600 ff.                                        |                      | 4    |
| Die Erhaltungstoften hier nur angefchla-                  |                      |      |
| gen auf 1/2 Procent, mithin auf 3 fl. jahrlich,           | ,                    | ٠.   |
| folglich zu einem Capital von 60 »                        |                      |      |
| bleiben an barem Werth                                    | 540                  | _    |
| 9. Die Schaferei in Straß, nach bem Cata-                 |                      |      |
| fter unter Top. Rr. 36, Confcript. Mr. 24, mit 824 Quabr. | ,                    |      |
| Rlaft. in der 12. Sauferclaffe vorkommend, mit einem      |                      |      |
| 21 Rlaft. langen, 51/2 Rlaft. breiten, bohen, lichten und |                      |      |
| solid gemauerten Schafstalle, 1 Rnecht= und 1 Futter-     |                      |      |
| fammer, 2 Zimmern, 1 Rache, 1 Borhause sammt Speife-      |                      | `    |
| fammer für den Schafmeister, 1 Reffer unter dem Saufe,    |                      |      |
| bann 1 großen Schupfe und, 1 Scheune mit 2 Tennen,        |                      |      |
| alles mit Schindeln gebect, in ziemlich gutem Buftanbe,   |                      |      |
| bas Gehölze des Dachftuhles vollkommen gut, geschäßt      |                      |      |
| auf                                                       |                      |      |
| Siervon die Erhaltungskosten abgeschla-                   | ,                    |      |
| gen mit 3 Procent, folglich jahrlich pr 30 fl.            |                      | 1    |
|                                                           |                      |      |
| und zu Capital                                            | 400                  |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | ****                 |      |
| 10. Ein Zinshaus in Straß, ift ehemals ein                |                      |      |
| herrschaftliches Bundaus gewesen, später aber zu einem    |                      |      |
| Wohngebaude für herrschaftliche Wingerfamilien umgestal-  |                      |      |
| tet worden. Dieses Gebaude ift ebenerdig, im Cataster     |                      |      |
| unter Top. Nr. 37, Conscript. Nr. 14 mit 180 Quabr.       | 5                    |      |
| Klaft. vermeffen, und ber 9. Sauferclaffe angereiht; es   |                      | ,    |
| enthalt fur 6 Familien 6 Zimmer, 4 Kammern, 4 Bor-        |                      | _    |
| Fürtrag                                                   | 9700                 |      |

| •                                                         | 1                  |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                           | Capitalsu<br>in C. |           |
|                                                           | fl.                | fr.       |
| <b>U</b> ebertrag ,                                       | 9700               |           |
| haufer, 3 Ruchen, 1 Schupfe. Das Gebaude ift größten-     | -                  |           |
| theils von Sandsteinen aufgeführt, die innere Seite mit   | Ì                  | 1         |
| bloßen Riegelmanden, mit einem icon gang ichabhaften,     |                    |           |
| alten Dachstuhle verfeben, jum Theile mit fehr ichlechten | *                  |           |
| Ohindeln, jum Theile gar nur mit Laden bedeckt, und       |                    |           |
| wird nach feinem gegenwartigen Bindertrage gefchatt       |                    |           |
| auf 600 fl.                                               | :                  |           |
| Beil aber der wirklich schlechte Zustand diefes           |                    | ł         |
| Gebaudes fein ferneres Bestehen ohne Vornahme             |                    | 1         |
| einer fast ganglichen Erneuerung bes Dachstuhles          |                    |           |
| und feiner Eindeckung nicht mehr zuläßt, fo wird          |                    | 1         |
| der, nach genauer Berechnung und Erforschung der          |                    | 1         |
| hierortigen Arbeits- und Materialpreise ausgemit-         |                    |           |
| telte Roftenbetrag eines neuen Dachftuhles fammt          |                    |           |
| doppelter Schindeleindeckung entgegengeftellt mit 680 fl. |                    |           |
| daber biefes Gebaube eine, feinen Schapungs-              |                    |           |
| werth um 80 fl.                                           | ٠.                 |           |
| abersteigende Auslage nothwendig macht, welcher           |                    | H         |
| Mehrbetrag ber Erhaltungskoften gegen den Scha-           |                    |           |
| Bungswerth hier vorläufig nur angemerkt, und in .         |                    |           |
| der Folge bei Veranschlagung der allgemeinen Ab-          |                    |           |
| züge in Anrechnung gebracht werden wird.                  |                    | 1         |
| - Summa von Gebäuben                                      | 9700               | $\exists$ |
| Rubrit 2.                                                 |                    | ſ         |
| Ochagung ber Grunbstücke.                                 |                    |           |
| Diefe befteben: a) aus Medern, b) aus Biefen,             | '                  |           |
| c) aus Buthweiben, d) aus Garten, e) aus Beingarten,      |                    |           |
| und f) aus Teichen.                                       |                    |           |
| Die herrschaftlichen, bei bem Gute Bolkenfels             |                    |           |
| befindlichen Grundstude werden, bis auf wenige, entlegene | ٠ إ                |           |
| Parcellen, fammtlich in eigener Regie benutt, und ger=    | 1                  | ٠         |
| fallen in zwei abgefonderte, und unter getrennter Ber-    | •                  | ł         |
|                                                           |                    |           |

| rechnung   | ftebende Birthschaftekörper, wovon jener gu   |
|------------|-----------------------------------------------|
| Wolfenf    | els felbst nach Inhalt ber Cataftral = Mappen |
| und Proto  | colle aus 175 Joch, 1200 Quadrat=Klafter      |
| Meckern, 7 | 2 Jod, 1200 Quabr. Klaft. Wiefen, 48 Jod,     |
| 1200 Qua   | br. Rlafter Sutweiben, 14 3och Garten, und    |
| 16 Зоф,    | 800 Quadr. Klaft. Teichen, burchaus Domi-     |
| •          | nden, besteht.                                |

Die herrschaftlichen Dominical-Grunde bei bem Wirthschaftshofe zu Straß enthalten: 138 Joch, 1200 Quadr. Klaft. Necker, 102 Joch, 1200 Quadr. Klaft. Wiesen, 144 Joch, 800 Quadr. Klaft. Huthweiden, und 14 Joch, 400 Quadr. Klaft. Weingarten.

Die herrschaftlichen Aecker bei Wolkenfels find zehentfrei, jene bei Straß aber, so wie auch die Wein- garten baselbst haben den Zehent an die Herrschaft Gulz- bach zu entrichten, welcher von den Grunden in Ratur erhoben wird.

a) Ochagung ber Meder.

Nachdem mit Gulfe ber Tabelle Lit. A. bas gefammte Acerland burchgangen, und nach feiner Ertragsfähigkeit genau an Ort und Stelle untersucht worden ift, zeigt fich bei bemfelben folgender Claffenunterschieb:

Bei Bolkenfels wurden vier Claffen unterichieben: a) Zecker in ebener, freier, naher Lage mit tiefem, humusreichem Thonboden, welchem nur fehr mäßig Sand beigemengt ift, mit der Kruchtfolge von 9 Jahren.

Darunter wurden die in der Tabelle A bezeichneten Necker, zusammen mit . . . 64 J., 1200 Q. K. eingereiht.

b) Neder in mäßiger Abdachung gegen S. D. auf leichtem Lehmboben mit einer ftarteren Beimifchung von Sand, breifabrig mit Roggen, Gerfte und im

Fürtrag . 64 3., 1200 Q. R.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Eapifalswer in C. M.

| *                                                         | Capitalet<br>in C. S | verth<br>M. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Uebertrag : 64 3., 1200 Q. K.                             | ft.                  | fr.         |
| britten Theile ber Brache mit Klee                        | ,                    | Γ           |
| bestellt, nach Tabelle A. per 36 » 400 » »                |                      |             |
| c) Aecker in hoher, stark abhängi=                        | -                    |             |
| ger, babei ziemlich entfernter Lage auf                   |                      |             |
| mattem Lettengrunde mit felfiger Unter-                   |                      |             |
| lage, dreijährig mit Roggen, Safer und                    |                      |             |
| reiner Brache, bestehend aus 54 » 800 » »                 |                      | \           |
| d) Aecker in eingeengter, dumpfer,                        | ,                    |             |
| oder jum Thaile in hinterleithiger Cage                   |                      |             |
| auf naßgalligem, gabem, häufig eifen-                     |                      |             |
| fcuffigem Lettengrunde, dreifahrig mit                    |                      |             |
| Roggen, Bafer und reiner Brache, be-                      |                      |             |
| stehenb aus                                               |                      |             |
| Busammen 1753. 1200 Q.K.                                  |                      |             |
| Anmertung.                                                |                      |             |
| Der erften Classe wurden auch einige, zunächst            |                      |             |
| an bem herrschaftlichen Meierhof gelegenen Breiten an-    |                      |             |
| gereiht, welche, obicon burch befonderen Reichthum an     |                      |             |
| Sumus und Tiefgrundigkeit sich auszeichnend, und ge-      |                      |             |
| wöhnlich ununterbrochen mit Ruben, Rartoffeln, Rraut      |                      | 1           |
| und Futterwicken, mit unter auch Luzerne bestellt, boch   |                      |             |
| nicht nach diefen, in keinem regelmäßigen Turnus gebau-   |                      |             |
| ten Früchten, noch in einem höheren Werthe angeschlagen   |                      |             |
| worden find, weil diefe vorzügliche Ertragsfähigkeit nur  |                      |             |
| als Folgen besonders fleißiger Bearbeitung und starkerer  |                      | •           |
| Dungung betrachtet werben muß, ihre naturliche Beschaf-   |                      |             |
| Anheit aber diese Grunde jenen ber erften Claffe, welche  |                      |             |
| mit obenermahnten Cerealien bebaut werden, gleich ftellt. |                      |             |
| Bei Straß. hier wurden zwei Classen von                   |                      |             |
| Medern aufgestellt:                                       |                      |             |
| a) Chene, in freier Lage befindliche Aecker mit bu-       |                      |             |
| mudreichem, tiefgrundigem Lehmboden, jedoch mit ziemlich  |                      | 1           |

ftarter Beimifchung von feinem Sande; breijahrig mit

Capital&mertl Roggen, Gerfte und im britten Theile ber Brache mit fl. Rlee; barunter geboren nach Sab. A 403., 800 Q.R. b) Meder in bober, jum Theile maßig abdachender Lage auf feichtem. Rellenweise ichottrigem Lebmgrunde, jedoch ziemlich bumusreich, nur von foge nannten Brandftellen burchftrichen; breis jahrig mit Roggen, Safer und burchaus reiner Brache, beftebend aus 96 ». 400. × .× 136 3. 1200 Q. K. Bulammen Rach diefer Claffificirung wurden gur Musmittelung des Ertrages, des Culturaufwandes, fo wie der Productenund Abzugspreise die vorhandenen neunjährigen Naturalund Geldrechnungen fammt bagu geborigen Regiftern eingefeben, und' beren Durchfdnitte berechnet, welche gur Grundlage ber Schapung aus ber Urfache fur geeignet erkannt worden find, weil in der zeitherigen Bestellung bes Ackerlandes weder eine befondere Induftrie, noch meniger aber eine folche fahrlaffige Bebahrung mahrgenommen worden ift, welche ber naturlichen Ertragsfähigkeit ber Grunde Eintrag machen konnte. Es entfallt fonach folgenber! Ertragswerth Hecker : Bei Bolkenfels. Rur bie erfte Claffe in neunjähriger Rotation. 1. und 4. Jahr jedesmal 21 bis 22 Mandel Beigen gu 3/4 Degen Schuttung, mithin 16 Megen, und innerhalb 9 Jahren 32 Megen, fotglich auf 1 Jahr 35/9 Megen à 2fl. 24 fr. 8 fl. 32 fr. 2. Jahr Gerfte, 2 Fuhren à 9 Megen,

Rürtrag

18 Megen, und auf 1 Jahr 2 Megen

à 1 fl. 12 fr. .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capitalswein E. M |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.               | fr. |
| Uebertrag. 10 fl. 56kt.  7. Jahr Roggen, 24 Mandel à 3/4 Mehen Schüttung, folglich 18 Mehen, und auf 1 Jahr 2 Mehen à 1 fl. 36 kr 3 × 12 ×  5. und 8. Jahr Hafer, jedesmal 3 Juhsten à 8 Mehen, mithin 24 Mehen, und in 9 Jahren 48: Mehen, auf 1 Jahr also 5/6 Mehen à 1 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.</b>        | er. |
| und ein Sprocentiger Capitalswerth von 197 fl. — » Mithin haben 64 Joch, 1200 Q. Kl. einen Schätungswarth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 45  |
| Busammen Bruto  Busammen Bruto  Busammen Bruto  Busammen Bruto  Biervon der Auswand ab laut Tabelle /. mit  10 × 58 ×  Bleibt reiner Ertrag  und Capitalwerth per Jody  Fürtrag  Fürtrag  Biervon der Auswand ab laut Tabelle /. mit  T × 50 ×  Busammen Bruto  Busammen Bruto | 12,855            | 45  |

|                                                          | Capitalin<br>in C. M |     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                                          | fl.                  | fr. |
| Uebertrag                                                | 12,855               | 45  |
| Mithin haben 36 Jod, 400 Quad. Klaft.                    |                      |     |
| einen Schägungswerth von                                 | 5,691                | 15  |
| Dritte Claffe, mit breijahrigem Enre                     | ) . I                |     |
| nus. 1. Jahr, 20 Mandel Roggen à 3/4 Megen               | }                    |     |
| Schattung, 15 Megen, mithin auf 1 Jahr 5 Megen           | 1 1                  |     |
| à 5 ft. 36 fr 8 ft. —                                    |                      |     |
| 2. Jahr, 2 Fuhren Safer à 8 Megen,                       | ļ <b>i</b>           |     |
| 16 Megen, und auf 1 Jahr 51/2 Megen                      |                      |     |
| à 1 ft                                                   |                      |     |
| Jusammen Bruto 13 fl. 20 »                               | - 4                  |     |
| Hiervon der Aufwand ab laut Tabelle /. mit 9 » 20 »      |                      |     |
| Bleibt reiner Ertrag per Joch 4 fl »                     |                      |     |
| und ein Capitalwerth von 80 fl. — .                      |                      |     |
| Mithin haben 54 Joch, 800 Quadr, Klaft.                  | 4 260                |     |
| einen Schätzungswerth von                                | <b>4,36</b> 0        |     |
| Turnus. 1. Jahr, 20 Mandel Roggen à 1/2 Megen            |                      | Ţ   |
| Schüttung, 10 Degen, mithin auf 1 Jahr 31/2 Degen        | · •                  | ı   |
| à 1 fl. 36 fr 5 fl. 20 fr.                               |                      |     |
| 2. Jahr, 2 Fuhren Safer à 6 Megen,                       | . 1                  | Ì   |
| 12 Degen, und auf 1 Jahr 4 Megen à 1 fl. 4 » — »         |                      | J   |
| Bufammen Bruto 9 fl. 20 »                                | i                    | ı   |
| Hiervon der Aufwand ab laut Tabelle % mit 7 » — *        |                      | ı   |
| Bleibt ein reiner Ertrag per Jod von . 2 » 20 fr.        |                      | ı   |
| und ein Capitalswerth von 47 fl »                        | 1                    | I   |
| Mithin haben 20 30ch, 400 Quadr. Rlaft.                  |                      | [   |
| einen Ochagungewerth von                                 | 951                  | 15  |
| Bei Straß.                                               |                      |     |
| Erfte Claffe, im breijährigen Turnus mit Roggen          |                      | 1   |
| im erften, Gerfte im zweiten, und Rlee im britten Jahre, | . ]                  |     |
| Fürtrag                                                  | 23,858               | ठा  |

|                                                             | Capitalstve<br>in C. B |     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|                                                             | fl.                    | fr. |
| Uebertrag                                                   | 23,858                 | 45  |
| jedoch nur auf dem Drittheile bes Brachfelbes gebaut.       |                        |     |
| Diefe Meder ftellen fich fowohl nach ber Beurtheilung ihrer |                        |     |
| Productionsfähigkeit überhaupt, als nach dem Ausschlage     |                        |     |
| der Rechnungen gang gleich mit ben Neckern ber zwei-        |                        | -   |
| ten Classe bei Bolkenfele, und werden ju einem              |                        |     |
| Bruto - Ertragswerthe von 18 fl. 48 fr.                     |                        |     |
| per Joch geschätt. Weil aber von benfelben                  |                        |     |
| ber Bebent in Ratur an die herrschaft                       |                        | 1   |
| Sulzbach abgegeben werben muß, fo wird                      |                        |     |
| berfelbe mit bem gehneen Theile bes Bruto-                  |                        |     |
| Ertrags per 1 » 53 »                                        |                        |     |
| abgezogen, mithin beren Bruto = Ertrag ge=                  |                        |     |
| fcagt auf 16 fl. 55 fr.                                     |                        |     |
| hiervon der Aufwand abgezogen wie bei                       |                        |     |
| obiger 2. Claffe mit 10 » 58 »                              |                        |     |
| Bleibt ein reiner Ertrag von 5 fl. 57 fr.                   |                        |     |
| hieraus ergibt fich ein Capitalswerth von 119 ft »          | . /                    | 1   |
| Und 40 Joch, 800 Quabr. Klafter haben                       | , ,                    |     |
| einen Ochagungswerth von                                    | 4,819                  | 30  |
| 3weite Claffe, im dreifabrigen Turnus mit Rog-              | , i                    | li  |
| gen, Safer und burchaus reiner Brache, ebenfo in gang       |                        | 1   |
| gleichem Ertragswerthe mit ben Medern ber britten           |                        |     |
| Claffe bei Bolkenfels, gefchatt auf einen Bruto-            |                        | 1   |
| Ertrag von 13 fl. 20 fr.                                    | ļ                      | 1   |
| und über Abschlag bes Zehenten per 1 -20 -                  |                        | 1 1 |
| euf                                                         | ļ ·                    | 1.1 |
| hiervon der Aufwand ab wie bei ber 3.                       |                        |     |
| Claffe zu Wolkenfels mit 9 » 20 »                           | ł                      | {   |
| Bleibt ein reiner Ertrag von 2 fl. 40 fr.                   | 1                      | 1   |
| Und ein Capitalswerth von 58 fl »                           | 1                      |     |
| Mithin haben 96 Joch, 400 Quabr. Riaft.                     |                        |     |
| einen Schätzungswerth von                                   | 5,101                  | 15  |
| Summa der Aecker                                            | 33,779                 | 30  |

Berden die vorstehenden Schätzungsresultate mit dem berechneten Capitalswerthe des Catasters, der Grundverkaufe und der, von einigen kleineren Grundstücke: der ersten Ackerclasse in der Gemeinde Bolkenfels vorgefundenen sechsjährigen Verpachtungen verglichen, so zeigen sich folgende Ausschläge, welche zur besteren Vergleichung bier neben einander gestellt werden:

| _                  |                                   |                              |                                                                                                       |                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vorlies<br>Häßung. |                                   |                              |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 D=.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                   |                              |                                                                                                       | tals:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deren<br>Anzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dure<br>schnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h:<br>it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deren<br>Anzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Du<br>schn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rd)=<br>itt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fl.                | ŧr.                               | fl.                          | fr.                                                                                                   | fl.                                                                                                                  | fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŧr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bolfenfe           | 18.                               |                              |                                                                                                       | i                                                                                                                    | Γ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Π                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197                | =                                 | 8                            | 45                                                                                                    | 175                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 157                | -                                 |                              |                                                                                                       | 125                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b> </b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80                 |                                   | 3                            | 10                                                                                                    | 63                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47                 |                                   | 2                            | 5                                                                                                     | 42                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bei Str            | aß.                               | `                            | ,                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119                |                                   | .6                           | 15                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53                 |                                   | . 3                          | 10                                                                                                    | 63                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 197<br>157<br>80<br>47<br>8ei Str | 11.  tr.   Bolfenfels.   197 | ## Rei Grits   11.   tr.   fl.       157   6       80   3       47   2     86   © traf.       119   6 | 11.   tr.   fl.   fr.     197   8   45     157   6   15     80   3   10     47   2   5     Bei Straß.   119   6   15 | Reins Gaph fals. Rertag. Restag. Resta | Rein=   Gapt=   fals=   fals | Rein: tals: Rerth. Ri.   fr.   fr. | Rein=   Capt=   Late=   Late | Rein=   Certrag.   Rein=   tale=   Eg   Durch=   fale=   Eg   fonitt.   Rein=   Rein | Rein=   Gertrag.   Rein=   fals=   Rein=   fals=   Rein=   fals=   Rein=   fals=   Rein=   fals=   f | Rein=   Capt=   Lale=   Durch=   Lale=   Bei Straß.   Rein=   Rein= |

## b) Ochapung ber Biefen.

Die mittels der Gulfstabelle A claffificirten Blefen gerfallen bei Bolkenfels in brei, bei Straf in zwei Claffen.

## Bei Bolkenfels.

Erfte Claffe, ebene, frei und troden liegende Biefen, jedoch zeitweilig durch die Bergmaffer und ben austretenden Mirafluß befeuchtet, mit einem humusreischen, tiefgrundigen Lehmboden und schottriger Unterlage,

Digitized by Google

fi.

£r

A

|                                                        | Capitalin<br>in G. 9 | erth<br>N. |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                        | fl.                  | fr.        |
| liefern ein fußes Ben, zweimabbig, nach Tabelle A ent- |                      |            |
| haltend                                                |                      |            |
| 3weite Classe, bobe, einmah-                           | -                    | :          |
| dige Bergwiesen in ziemlich gaber Abda-                |                      | 1 1        |
| dung nach S. und S. O., auf gutem, et-                 |                      |            |
| was fandigem Lehmboden, mit füßem                      |                      | 1 1        |
| Seu und einiger Nachweibe für bas                      | l                    |            |
| Schafvieh, begreifen 20 » 800 » »                      | 1                    |            |
| Dritte Classe, verfauerte Bald=                        | , -                  | 1 1        |
| wiesen, theils in verengten Thalfdluchten,             | l                    |            |
| theils in nordwestlicher Abdachung, mit                |                      |            |
| Maßgallen und von Wälbern gebrängt,                    |                      |            |
| einmabbig mit größtentheils faurem                     |                      | 1          |
| Futter, und zur Nachweide nur theil-                   | Į                    |            |
| weise geeignet, enthalten 15 » 800 » »                 | _                    | 1 1        |
| Zusammen 723.1200 Q.K.                                 |                      |            |
| Bei Straß.                                             | <u> </u>             |            |
| Erfte Claffe. Ebene Biefen, gang analog mit je-        |                      |            |
| nem ber erften Claffe bei Bolfenfele, nach Sa-         | ,                    |            |
| belle A per 40 3. 400 Q.K.                             | 1                    |            |
| Zweite Claffe, freie Bergwie-                          |                      |            |
| fen von gleicher Beschaffenheit mit jenem              |                      |            |
| ber zweiten Claffe bei Bolfen-                         | 1                    |            |
| fele, enthalten 623. 800 Q.R.                          | i i                  |            |
| Zusammen 102 » 1200 » »                                |                      | 1          |
| Die Schätzung nach bem neunjährigen Rechnungs-         | 1                    |            |
| durchichnitte gibt folgende Ausschläge:                | ł                    | į          |
| Bei Bolkenfels.                                        |                      |            |
| Erfte Claffe. 24Cent. fußes Beu à 36fr. 14fl. 24fr.    |                      | ľ          |
| 12 » » Grumeth »30 » 6 » — »                           | 1                    |            |
| Bufammen Bruto- Werth 20 » 24 »                        |                      |            |
| •                                                      |                      |            |

|                                                      | Sapitalswerth in C. M |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      | fl.  fr.              |
| Uebertrag 20 fl. 24 fr.                              |                       |
| hiervon bie laut beiliegender Aufwands-              |                       |
| Tabelle bemeffenen Cultur- und Erntekoften           |                       |
| mit                                                  |                       |
| Bleibt ein jochweiser Rein- Ertrag von . 15 » 14 »   | ,                     |
| Und es ergibt sich ein Capitalswerth                 |                       |
| in runder Gumme von                                  |                       |
| Mithin haben 36 Joh 1200 Quadr.                      |                       |
| Rlaft. einen Ochätzungewerth von                     | 11,025 —              |
| Zweite Classe. 16 Centner fußes                      |                       |
| Beu nebst 4 Centner Nachweite, zusammen              |                       |
| 20 Centner à 36 fr                                   |                       |
| Hiervon der Auswand laut Tabelle                     |                       |
| ab mit 3 » 30 »                                      |                       |
| Bleibt ein reiner Ertrag von 8 » 30 »                | 'l l'                 |
| und ein Capitalewerth von                            | 1 1                   |
| Mithin entfällt für 20 Joch 800 Quabr.               |                       |
| Rlaft. ein Schapungewerth von                        | 3,485 —               |
| Dritte Claffe. 12 Centner halb-                      | 9,200                 |
| faures Seu nebft 2 Centner Rachweide, gu-            | 1   1                 |
| fammen 14 Centner à 30 fr                            | [                     |
| Siervon der Aufwand laut Cabelle mit 2 > 42 >        | 1 1 1                 |
| Bleibt ein reiner Ertrag von 4 » 18 »                | 1                     |
| Und ein Capitalswerth von                            |                       |
| Mithin haben 15 Joch 800 Quabr. Rlaft.               |                       |
| einen Schägungewerth von                             | 1,333 —               |
|                                                      | 1,000                 |
| Bei Straß.<br>Erste Classe, gleich ber ersten Classe |                       |
| 3u Bolkenfels mit einem Jochweisen Capi-             |                       |
| talswerthe von                                       |                       |
| Mithin entfällt für 40 Joch 400 Qdr.                 |                       |
| Rlaft. ein Schagungswerth von                        | 40.05                 |
| Kurt. ein Schaffungswerth bon                        | 12,075                |
|                                                      | 27,916 —              |
| 16 * [                                               |                       |

| ~ 6               | 14.                                  |                                        |                                                  |                  |                     |                   |                   | in C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   |                                      |                                        |                                                  | 1.0              |                     |                   |                   | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fr |
|                   |                                      |                                        | gleich i                                         | der zn           |                     | pillion<br>market | dipati            | ed provisity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| apita<br>N        | Iswerthe<br>Rithin en                | von .<br>thalten 6                     | 2 Joch 8                                         | <br>00 O         | uadr.               | 70 fl.            | — fr.             | 10,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| en fol<br>nd ein  | gende Ur                             | ısfchläge<br>undverp                   | der Sch<br>des Cat<br>achtunger                  | äßung<br>asters  | , der &             | Wie               | fen ste<br>erkäuf | e mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Claffe.           | e vorlie=                            |                                        | dem<br>aster.                                    |                  | Grund=<br>ufen.     |                   | n Ver<br>tungen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Œ10               | Rach der vorlie-<br>genden Schägung. | Rein=<br>Ertrag.                       | Capitals=<br>Werth.                              | Deren<br>Anzahl. | Durch=<br>schnitt,  | Deren<br>Auzahl.  | Durd<br>schnitt   | The second secon | -  |
|                   | fl.  fr.                             | fl.  tr.                               | fl.  fr                                          | 1                | fl.  fr             |                   | fl. It            | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  |
| 1.<br>11.<br>111. | 300 —<br>170 —<br>86 —<br>Sei Straß  | 13 45<br>7 30<br>3 45<br>13 45<br>7 30 | 275 —<br>150 —<br>75 —<br>275 —<br>150 —         | 8 6 7 4 3        | 196<br>120<br>346   | 6                 | 400               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Woll<br>deren     | Diese zer<br>enfels<br>Erste in      | fallen na fo wie  der Eb               | ng der Ech der Ech dei St<br>bei St<br>vene läng | calisi<br>raß    | rungs = A<br>in zwe | abell<br>i Cl     | affen<br>feichte  | y mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

weisen Ueberschwemmungen ausgesett ift.

| Die zweite Classe berselben bilden hohe, größ- tentheils steile Bergabhange gegen S. und S.O., welchen es an Humus gebricht, und durch die seichte Lehmschichte theilweise der felsige Untergrund zu Tage hervorbricht. Sie leiden daher den Dürre eben so sehr, als von starken Regengüssen. Bei Bolkenfels wurde die erste Classe der Huthweiden, da sich eine Vergleichung weder mit Wiesen noch mit Ackern anstellen läßt, dadurch geschätt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß burch die Beweidung derselben mit Schaften sich bein Weidenußen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Custuraus. lagen bei diesen Wiehweiden Statt finden, à 36 fr. per Centner beträgt 2 st. 24 fr. Within bestigt I Joch einen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\iota$                                                  | _       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Die zweite Classe berselben bilden hohe, größ- tentheils steile Bergabhänge gegen S. und S. O., welchen es an Humus gebricht, und durch die seichte Lehmschicket theilweise der felsige Untergrund zu Tage hervorbricht. Sie leiden daher von Dürre eben so sehr, als von starken Regengüssen.  Bei Bolkenfels wurde die erste Classe der Huthweiden, da sich eine Bergleichung weder mit Wiesen noch mit Aeckern anstellen läßt, dadurch geschäßt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß burch die Beweidung derselben mit Schassen jährlich ein Weibenugen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus- lagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt 2 st. 24 kr. Mithin besigt 1 Joch einen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| tentheils steile Bergabhange gegen S. und S. D., welchen es an Humus gebricht, und durch die seichte Lehmschichte theilweise der felfige Untergrund zu Tage hervorbricht. Sie leiden daher den Dürre eben so sehr, als von starken Regengüssen.  Bei Bolkenfels wurde die erste Elasse der Huthweiden, da sich eine Bergleichung weder mit Wiesen noch mit Neckern anstellen läßt, dadurch geschätzt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schasen jährlich ein Weidenungen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Eulturausslagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt 2 fl. 24 kr. Mithin besitzt Ioch einen Capitalswerth von 48 »—» Und auf 36 Joch 800 Quadr. Klaft, entfällt ein Schägungswerth von 48 »—» Und auf 36 Joch 800 Quadr. Klaft, entfällt ein Schägungswerth von 1,752—  Die zweite Elasse, die hahen Vergweiden — sind um halben Werthe ber ersten Elasse angeschlagen worden, mithin auf 1 fl. 12 kr. oder zu einem Capitalswerthe per Joch von 24 »—»  Es entfällt also für 12 Joch 400 Quad. Klast ein Schägungswerth von 24 »—»  Es entfällt also für 12 Joch 400 Quad. Klast ein Schägungswerth von 24 »—»  Es entfällt also süchweidenclasse, welche nur eine Fortsetzung der obigen bildet, eben so geschätzt auf 4 Centner Heuwerth per Joch, mithin a 36 kr. per Centner auf 2 ks. 24 kr. | •                                                        | fl. fr. |
| es an Humus gebricht, und durch die seichte Lehmschichte theilweise der felsige Untergrund zu Tage hervorbricht. Sie leiden daher den Dürre eben so sehr, als von starken Regengüssen.  Bei Bolkenfels wurde die erste Elasse der Huthweiden, da sich eine Bergleichung weder mit Wiesen noch mit Aeckern anstellen läßt, dadurch geschäßt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schafen jährlich ein Weidenungen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Eulturauslagen bei diesen Wiehweiden Statt sinden, a 36 kr. per Eentner beträgt  Within besigt I Joch einen Capitalswerth von  48 »—» Und auf 36 Joch 800 Quadr. Klast, entfällt ein Schäßungswerth von  Die zweite Elasse, die hahen Vergweiden — sind um halben Werthe der ersten Elasse angeschlagen worden, mithin auf  1 st. 12 kr. oder zu einem Capitalswerthe per Joch von  Es entfällt also für 12 Joch 400 Quad. Klast ein Schäßungswerth von  Bei Straß.  Hier wurde die erste, der gleichnamigen Elasse bei Wolkensels ganz analoge Riehweidenclasse, welche nur eine Fortsezung der obigen bildet, eben so geschäßt auf 4 Centner Huwerth per Joch, mithin a 36 kr. per Cent- ner auf  2 st. 24 kr.                                                                                                                                                                         | Die zweite Claffe derfelben bilden bobe, groß-           |         |
| theilweise der felsige Untergrund zu Tage hervorbricht. Sie leiden daher den Dürre eben so sehr, als von starken Regengüssen.  Bei Bolkenfels wurde die erste Classe der Huthweiden, da sich eine Bergleichung weder mit Wiesen noch mit Aeckern anstellen läßt, dadurch geschätt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schasen jährlich ein Weidenußen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Eulturaus lagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt 2 st. 24 kr. Mithin besit I Joch einen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tentheils steile Bergabhange gegen S. und G. D., welchen | 1 1     |
| Sie leiben daher ben Dürre eben so sehr, als von starken Regengüssen.  Bei Bolken fels wurde bie erste Elasse ber Huthweiden, da sich eine Vergleichung weder mit Wiesen noch mit Acckern anstellen läßt, dadurch geschätz, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß burch die Veweidung derselben mit Schafen jährlich ein Weidenußen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Eusturaus- lagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt 2 fl. 24 kr. Mithin besigt 1 Joch einen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | es an humus gebricht, und durch die feichte Lehmschichte |         |
| Regenguffen.  Bei Bolken fels wurde bie erste Classe der Huthweiden, da sich eine Vergleichung weder mit Wiesen noch mit Neckern anstellen läßt, dadurch geschätz, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schafen jährlich ein Weidenugen gleich 4 Centner sußen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus-lagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | theilmeise der felfige Untergrund zu Tage hervorbricht.  |         |
| Bei Bolkenfels wurde bie erste Classe ber Huthweiden, da sich eine Bergleichung weder mit Wiesen noch mit Ackern anstellen läßt, dadurch geschätz, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schafen jährlich ein Weidenugen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus-lagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |         |
| Huthweiden, da sich eine Vergleichung weder mit Wiesen noch mit Aeckern anstellen läßt, dadurch geschäßt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Veweidung derselben mit Schasen jährlich ein Weidenugen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus-lagen bei diesen Viehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt 2 st. 24 kr. Mithin besigt 1 Ioch einen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                        |         |
| noch mit Neckern anstellen läßt, badurch geschäßt, indem nach den gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schasen jährlich ein Weidenußen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus lagen bei diesen Viehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 1. 11   |
| nach ben gemachten Erhebungen angenommen wurde, daß durch die Beweidung derselben mit Schafen jährlich ein Weidenußen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus-lagen bei diesen Niehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | • •     |
| burch die Beweidung berselben mit Schafen jährlich ein Weidenußen gleich 4 Centner süßen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Culturaus- lagen bei diesen Biehweiden Statt sinden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| Weibenußen gleich 4 Centner sußen Heuwerthes per Joch gewonnen werden könne, welcher, da keine Eulturaus-lagen bei diesen Niehweiden Statt finden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| gewonnen werden könne, welcher, da keine Eulturaus- lagen bei diesen Biehweiden Statt finden, à 36 kr. per Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  | ! i !   |
| lagen bei diesen Biehweiden Statt finden, à 36 fr. per Eentner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| Centner beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . , ,                                                    |         |
| Mithin besitt 1 Joch einen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                        |         |
| und auf 36 Joch 800 Quadr. Klaft, entfällt ein Schägungswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| ein Schäßungswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                       |         |
| Die zweite Classe, die hahen Vergweiden — sind um halben Werthe der ersten Classe angeschlagen worden, mithin auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und auf 36 Jod 800 Quadr. Klaft, entfällt                |         |
| um halben Werthe der ersten Classe angeschlagen worden, mithin auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ein Schätzungewerth von                                  | 1,752 — |
| mithin auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die zweite Classe, die hahen Bergweiden - sind           |         |
| ober zu einem Capitalswerthe per Joch von 24 " — " Es entfällt also für 12 Joch 400 Quab. Klaft ein Schäßungswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | um halben Berthe ber erften Claffe angeschlagen worden,  | 1 1     |
| Es entfällt also für 12 Joch 400 Quad. Klaft ein Schätzungswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mithin auf 1 fl. 12 fr.                                  |         |
| Schätzungswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oder zu einem Capitalswerthe per Joch von 24 " "         | i I     |
| Bei Straß.  Hier murde die erste, der gleichnamigen Classe bei Wolkenfels ganz analoge Viehweidenclasse, welche nur eine Fortsetzung der obigen bildet, eben so geschätzt auf 4 Centner Heuwerth per Ioch, mithin à 36 fr. per Centener auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Es entfällt also für 12 3och 400 Quad. Klaft ein         | . 11    |
| Hier murde bie erste, der gleichnamigen Classe bei Wolkenfels ganz analoge Niehweidenclasse, welche nur eine Fortsetzung der obigen bildet, eben so geschätzt auf 4 Centner Heuwerth per Joch, mithin à 36 fr. per Centner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schägungswerth von                                       | 294 —   |
| Wolkenfels ganz analoge Niehweidenclaffe, welche nur eine Fortsetzung der obigen bildet, eben so geschätzt auf 4 Centner Heuwerth per Joch, mithin à 36 fr. per Centner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bei Straß.                                               |         |
| Wolkenfels ganz analoge Niehweidenclaffe, welche nur eine Fortsetzung der obigen bildet, eben so geschätzt auf 4 Centner Heuwerth per Joch, mithin à 36 fr. per Centner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hier murde bie erfte, der gleichnamigen Claffe bei       |         |
| eine Fortsegung der obigen bildet, eben so geschätzt auf 4 Centner Heuwerth per Joch, mithin a 36 fr. per Cent- ner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| ner auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | ,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Centner Seuwerth per Jod, mithin a 36 fr. per Cent-    |         |
| Fürtrag 2,046 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ner auf 2 fl. 24fr.                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fürtrag                                                  | 2,046,— |

|                              |           |                                    |              | 4               | *                     |     |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----|
|                              |           |                                    |              | k               | Tapitalsma<br>in C. N |     |
|                              |           | •                                  |              | , t             | fl.                   | fr. |
|                              |           | Hebert                             | rag .        |                 | 2,046                 | _   |
| ober zu einem Capitalswert   |           |                                    | . 48 (       | i. — .fr.       |                       |     |
| Mithin geben 60 Joch ein     | ien C     | 5 <b>ch</b> á <b>g</b> ungs        | }s           |                 | 0.000                 |     |
| merth von                    | • • he    | · · ·<br>nio mie i                 | one hei !    | Rolfen:         | 2,880                 |     |
| fels auf den halben Werth    |           |                                    |              |                 |                       |     |
| fclagen, ober ju             | •         |                                    |              | » 12 »          |                       |     |
| gibt einen reinen Capitalsm  |           |                                    | . 24         | » — »           |                       |     |
| und 84 Joch 800 Quadr.       | Rlaft     | . enthalte                         | n            |                 |                       | .   |
| einen Schägungswerth von     | •         | • • •                              | · · · ·      |                 | 2,028                 | =   |
| Da von Huthweiden n          |           | umma de<br>Rerkänf                 |              |                 | 6,954                 | _   |
| tungen in der Periode, wel   |           |                                    | • .          |                 |                       |     |
| gelegt worden ift, fich vorg | •         |                                    | - 4          |                 |                       |     |
| nur die Catastral = Schätzu  | -         |                                    |              |                 |                       |     |
| nach welcher sich folgendes  | 3 Bei     | rháltniß z                         | u obiger     | ı Schä-         |                       |     |
| Bungs - Resultaten zeigt:    |           |                                    |              |                 |                       |     |
|                              | _         | . 60                               |              |                 | ,                     |     |
|                              |           | Rach der vorlie-<br>enden Schagung | Mad          | b bem<br>after. |                       |     |
|                              | Staffe.   | ະຜິ                                | Cat          | after.          |                       |     |
| ,                            | 89        | g us                               | Rein=        | Capitals:       | ,                     |     |
| •                            | <u></u>   | ន្ត្រី                             | Ertrag.      | Werth.          |                       | ľ   |
|                              |           | fl. fr.                            |              |                 | ,                     | l   |
| Bei Wolkenfels .             | I.<br>II. | 48 —<br>24 —                       | 3 45<br>1 50 |                 |                       | 1   |
| » Straß                      | I.        | 48                                 | 3 45         | 75 —            |                       | ,   |
| » »                          | II.       | 24                                 | 1 50         | 37              |                       |     |
| d) <b>©</b> ģāgun            | a he      | r Bårt                             | 0 n.         |                 | ,                     | 1 . |
| Bei Wolkenfelet              | -         | 4                                  |              | rldia Etli:     |                       |     |
| den Bier- und Ruchenga       |           |                                    |              |                 |                       |     |
|                              | rten      |                                    | -            |                 |                       | 1   |
| Parcellen als Gemufegarte    |           | noch vers                          | diedene      | Eleinere        |                       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capitalin<br>in E. M |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| leute, dann ein größerer Obst- so wie ein Grasgarten hin- ter dem Maierhose vor.  Da der herrschaftliche Ziergarten in unmittelba- rem Zusammenhange mit dem Küchengarten steht, folglich gleiche Beschaffenheit des Bodens und der Lage besit, auch dessen Einfriedigung durch Mauern im besten Zustande sich besindet, übrigens die Erzeugung der Ge- müsepslanzen hier durchaus nicht zum Verkause, sondern bloß zur Deckung des Hausbedars betrieben wird, so wurde dieser, 2 Joch 800 Quadr. Rlast. messende Zier- und Gemüsegarten gleichnamig mit den übrigen kleiperen Gartenparcellen in eine Classe un- fleiperen Gartenparcellen in eine Classe un- fleiperen Bergenelle versehn ist, auch jeder Gar- ten mit hinreichendem Wasser theils aus Brunnen, theils aus einer kleinen Bergquelle versehn ist, der Werth der- selben gleich den besten Aeckern angeschlagen auf einen joch- weisen Capitalswerth von  Die hierher gehörigen Gärten bei Wol- kensels betragen zusammen laut Labelle A 3 Joch 1200 Quadr. Rlast. und besitzen soch 1200 Quadr. Rlast. und besitzen folglich einen Schätzungswerth von  Ein großer, 4 Joch, 800 Quadr. Klast. messender Obstgarten liegt hinter dem Schosse empor auf einer freien Inhöhe, gegen Norden geschütz; der Boden ist im untern Theile humusreicher, tiefgründiger Thouboden mit mergliger Unterlage, weiter empor wird er aber seichter und mit einigem Schotter vermengt. Der Garten ist mit einer lebendigen Hecke eingefriedigt. Als Wiese betrachtet | in E. 1977           |    |
| wurde diefes Grundstud jum kleineren Theile dem Werthe der ersten, zum größeren Theile jenem der zweiten Wiefensclasse gleichkommen. Weil sich aber ein ziemlich gleichförmiger Fürtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 738                  | 45 |

|                                                                                                                  |             | 1        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                  | Capitalsmei |          |
|                                                                                                                  |             | fr.      |
| Uebertrag                                                                                                        | r 738       | 45       |
| Stand an veredelten Stein- und Kernobstgattungen darin vorfindet, welche besonders in der Liefe ein gutes Gedeis |             |          |
| hen, und bei der Lage bes Gutes, unfern von der Donau,                                                           |             | -        |
| auch vortheilhaften Abfag zeigen, jo murbe beffen Werth                                                          | i i         | - 1      |
| durchaus mit jenem ber erften Biefenclaffe gleich geschäßt                                                       | İ           | ١        |
| per Joch auf 800 fl.                                                                                             | i i         | ı        |
| Mithin befigen 4 Jod 800 Quabr. Klaft.                                                                           |             | 1        |
| einen Schagungewerth von                                                                                         | 1,350       | $\dashv$ |
| Der Grasgarten binter bem Meierhofe zu Wolken-                                                                   |             | 1        |
| fels hat einen feichten, ichottrigen Lehmboben, ift aber                                                         | }           |          |
| durch Jauchenbungung und befondere fleifige Rachhulfe gu                                                         | . 1         | - 1      |
| einem leidlichen Grasertrage gebracht worden; er enthalt                                                         | 1           | - 1      |
| weitschichtig ausgesette Pfaumenbaume und eine, in gu-                                                           | ŧ !         | - 1      |
| tem Stande befindliche Bergaunung von aufrecht fteben-                                                           | 1 1         | - 1      |
| ben Laben, baber berfelbe immerbin bober als bie, ibm                                                            | 1 . 1       | 1        |
| übrigens abnlichen Biefen zweiter Claffe, namlich auf ei-                                                        | l i         | 1        |
| nen jochweisen Capitalswerth von 200 fl.                                                                         |             |          |
| geschätt murde, wodurch beffen Areale von                                                                        | 1. 1        | ı        |
| 5 Jod 1200 Quadr. Klaft. einen Schätzungs-                                                                       | 1 1         |          |
| werth befigt von                                                                                                 | 1,150       |          |
| Summa ber Garten                                                                                                 | 3,238       | 45       |
| Die Garten, ohne eine Berpachtung, und nur von                                                                   |             |          |
| zwei kleineren Gemufe- und einem Grasgarten Berkaufe                                                             |             |          |
| in ber Schagungsperiobe nachweisend, wurden im Cata-                                                             |             |          |
| fter, und zwar: die Ruchengarten dem beffen Uderlande                                                            |             |          |
| gleich, die Obstgarten um die Balfte höher, Die Gras-                                                            | <b>k</b> 1  |          |
| garten aber ber zweiten Biefenclaffe gleich gefcatt, und                                                         | 1           |          |
| ftellen fich folgendermaßen:                                                                                     |             |          |

| Capitale | merth |
|----------|-------|
| fl.      | fr.   |

| Gattungen ber                            | vorlie-<br>chäßung. |                       | dem<br>taster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | n Ver-<br>ufen.    |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Garten.                                  | Rach der            | Rein=<br>Ertrag.      | Capitals=<br>Werth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deren<br>Anzahl. | Durch-<br>schnitt. |
|                                          | fl. tr              | . fl.  fr.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | fl.  Er.           |
| Gemufegarten . Obstgarten . Grasgarten . | 197<br>300<br>200   | 8 45<br>13 45<br>7 30 | STREET, STREET | 2                | 239<br>            |

## e) Schagung ber Beingarten.

Bei bem Birthschaftshofe zu Straß befinden sich 30 Viertel oder 14 Joch 400 Quadr. Rlaft. Being arten. Diese liegen zum Theile in ziemlicher Elevation gegen S. D., nördlich durch die foheren Berge geschütt, auf einem mäßig bindenden, etwas kalkhältigen Lehmboben, beffen Unterlage Kalkstein ausmacht, daher sie der er ften Elasse nach der Localisirungs Zabelle A in einer Ausbehnung von . . . 6 Joch angereihet wurden.

Die zweite Elasse besteht aus Beingarten in sehr hoher, meistens auch steil abhöngender lage, zwar auch nach S. D. geneigt, jedoch an ihren oberen Theilen dem Einstusse ber rauben N. und N. B. Winde mehr ausgesest, auf einem mageren, seichtgrundigen Lehmboden mit vieler Beimischung von Steinen. Sie enthält ben restlichen Umfang ber herrschaftlichen Beingarten von . 8 J. 400 Q. K.

Das Gewächs biefer sammtlichen Weingarten ift von gleicher Beschaffenheit, mithin von gleichem Werthe, bie Behandlungsart ebenfalls gleich, indem durch Bergrubung die fortdauernde Erhaltung der Beingarten erzielt wird. Die Dauer der Stöcke und die Zahl der Be-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capitalsm<br>in C. D    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fl.                     | fr. |
| Rockung sind in der ersten gegen die zweite Classe beiläufig um den vierten Theil stärker, und so wurde aus den 15jäh- rigen Rechnungsburchschnitten folgender Ertragswerth ausgemittelt:  Erste Classe. 25 Eimer Wein im Preise als so= genannter , beuriger à 4 fl                                                                                         | <b>14</b> •             |     |
| 30¢ von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                       |     |
| Mithin entfällt für 6 Joch ein Schäs Bungswerth von  Bweite Classe. 18 Eimer Wein, wie oben a 4 fl.  Hiervon der Kostenanswand laut Tas belle K mit  bleibt ein reiner Ertrag von  und ein Capitalswerth per Joch von  Mithin haben 8 Joch 400 Quadr, Klast. einen Schänungswerth von  Summa der Weingarten                                                  | 3,318<br>1,237<br>4,555 |     |
| Unmerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |     |
| Da von dem, aus den Rechnungen erhobenen Ratural-Ertrage der zur Herrschaft Gulzbach schuldige Weinzehent bereits in Abzug gebracht worden ift, so kommt derselbe hier nicht mehr zu berücksichtigen. Bei den Weingarten wurden nehft dem Cataster auch noch mehrere Grundverkäufe in die Nergleichung gezogen, welche folgende Resultate an die Hand geben: |                         |     |

| ,                                              |                   |                                       | `                                                    | •                                   | l             | Sapitalsw<br>in E. L | erth<br>N. |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
|                                                |                   |                                       |                                                      | ,                                   | t             | -                    | fr.        |
| ,                                              | Slafte.           | Rach ber vorlie-<br>jen ben Schägung. | Nach dem<br>Cataster.                                | Von A<br>käufe                      | _             | •                    |            |
|                                                | छॅ                | Rach be<br>gen beu C                  | Rein. Cavita<br>Ertrag. Wert                         |                                     | urd=<br>nitt. |                      |            |
| Bei Straß                                      | I.<br>11.         | fl.  fr.<br>553 —<br>150 —            | n.  fr. fl.  <br>25   15   505  <br>6   45   135     | fr.   fl.<br>-   8 56'<br>-   4 16  |               | :                    |            |
| 1                                              | <b>(</b> ) Ø      | hágun,                                | g der Leiche                                         |                                     |               |                      |            |
| Teichfläche                                    | von 1             | ,6 Jod,                               | olkenfels be<br>, 800 Quadr.<br>ngen in Streid       | Klaft., we                          | ídje          | ,                    |            |
| Satteiche zu allein bei bere                   | ar ebe<br>n zufai | en so vie<br>nmenhär                  | le getrennte P<br>igender Lage u<br>affenheitszustai | arcell <b>en</b> bil<br>nd gleicher | det,<br>Er=   |                      |            |
| senunterschied<br>Die Au                       | darbie<br>Bfangu  | etet.<br>ng gefch                     | ieht von fünfic                                      | ihrigen Fis                         | then          | · "                  |            |
| (Rarpfen) und<br>rigen Ertrage<br>auf 1 Jahr a | werth             | von                                   | durchschnitt has<br>g von                            | 907 fl. 30<br>181 » 3               | fr.           |                      |            |
| an die Hand<br>Erhaltung der                   | gegebe<br>Dåm     | n. Die<br>me, Gd                      | Unkosten auf<br>bleußen, Ein-                        |                                     |               |                      |            |
| dem Fischfang<br>tragen im Du                  | e aufla           | ufenden                               |                                                      | 49 » 8                              | 0             |                      |            |
| von diefer ge                                  | efammi            | en Teich                              | licher Ertrag<br>fläche per 16                       | 190                                 |               | ,                    | -          |
| Jod, 800 Q<br>welcher zu Ear<br>gungswerth ge  | ital an           | gefchlage                             | en einen Scha-                                       | 132 > -                             |               | 2,640                | _          |

Summa der Teiche

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capitals<br>in S. | werth<br>M. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .fl.              | fr.         |
| Die Teiche wurden in dem Cataster mit der, ihnen zum Theile nahe liegenden zweiten Biesenclasse verglichen, und geben, da sich hierbei weder Verkäuse noch Verpachtungen vorsinden, folgende Ausschläge:  1 Ioch Capitalswerth nach der vorliegenden Schäbung  1 Ioch nach dem Rein-Ertrage des Cataskers 7 fl. 80 fr. folglich im Capitalswerthe  150 ** | ŀ                 |             |
| Bufammenziehung des Schätungswerthes der Grundfincte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 1. Bei bem Meierhofe zu Bolfenfels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| a) 175 Joch, 1200 Q. Klft. Neder 23,858 fl. 45 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                 |             |
| b) 72 » 1200 » » Biesen . 15,843 » — »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| c) 48 - 1200 - Suthweiten 2,046 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 1         |
| d) 14 » - " » Garten . 3,238 » 45 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | li          |
| e) 16 » 800 » » Şeiche 2,640 » — »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Bufammen bei Wolkenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47,626            | <b>3</b> 0  |
| 2. Bei dem Schafhofe zu Straß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . •               |             |
| a) 136 Jod, 1200 Q. Kift. Neder 9,920 fl. 45 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| b) 102 × 1200 × × Wiesen . 22,700 × — ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| c) 144 » 800 » » hnthmeiben 4,908 » — »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| d) 14 » 800 » » Weingarten 4,555 » 30 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Zusammen bei Straß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,084            |             |
| Summa bes Shagungswerthes von Grundstucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,710            | 45          |
| Rubrit 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŀ                 |             |
| Shagung ber Walbungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                 |             |
| Das eigentliche Holzland bei biefer Berrichaft besteht aus Bochmalbern, weiche eine Ausbehnung von 1537 3.                                                                                                                                                                                                                                                | ·                 |             |

| <b>Capitals</b> | werth |
|-----------------|-------|
| in C.           | M.    |
| fl.             | fr    |

haben, und aus Rieberwaldungen ober Auen langs bem Mirafluffe und ben Huthweiden in einem Flacheninhalte von 40 Boch.

a) Die hochwaldungen bilden langs der nordwest= lichen und nordlichen Grange bes Gebietes eine größtentheils zusammenbangende Rette von Solgland, welches nur theilweise von berrichaftlichen Biefen, einem Gemeindemalbtheile und einigen Balb- und Biefengrunden von Rufticalbesigern unterbrochen wird. Sie enthalten barte und weiche Solzgattungen, find regelmäßig bewirthichaftet, bas Solz wird auf Scheiter aufgearbeitet, und theils an Ord und Stelle im Walbe an verschiedene Parteien verfauft, theils auf ber Achse im Binter jur Donau abgeführt, wo es von Schiffmeiftern und Solzbandlern übernommen wird. Eine bobere Berwerthung ber Solker auf Bau = und Werkholt findet, außer bem eigenen berrichaft= lichen Bedarf, im Gangen genommen, nur febr unbetracht= lich Statt, und fann nach ben eingesehenen Rorft- und Gelbrechnungen aus einer Periode von 20 Jahren als feine regelmäßige, alljährlich eintretende Rugung angenommen merben.

Die Bodenbeschaffenheit, Lage und das Mischungsverhaltniß der Holzarten werden bei jeder Abtheilung oder Claffe besonders bezeichnet werden.

An Nebennutungen der Balber kann bloß bei den harten Beständen das Streurechen berücksichtigt werben, wovon nach einem 20jährigen Rechnungsburchschritte
jährlich 50 Fuhren an die Unterthanen um einen mittleren
Preis von 1 fl. 36 kr. C. M. per Fuhr verkauft werden,
von welchem Betrage aber dem Jäger ein Drittheil als
Uccidenz passirt ist, mithin der bare Verkaufspreis per
Fuhr 1 fl. 4 kr., und die jährliche Summe für 50 Fuhren
Streue 53 fl. 20 kr. beträgt, welcher Nuten der Ertrags=

| Capi<br>in | tals<br>G. |   |    |
|------------|------------|---|----|
| fl         |            | П | r. |

fumme aus dem Sauptproducte der Waldungen wird ans gefchloffen werden.

Die herrschaftlichen Balbungen find durchaus mit keiner Servitut an frembe Parteien belaftet.

Nachdem mit Gulfe der Mappen und Grundertragsbogen fammtliche Baldungen in verschiedenen Richtungen durchgangen worden sind, wurden dieselben nach ihrer naturlichen Productionsfähigkeit, Bestodungsweise und Umtriebsperiode in vier Classen abgetheilt.

Die erfte Claffe begreift bie, in ber Tabelle Lit. L 1. verzeichneten Balbparcellen, und mitunter auch folche, mittelft Theilungsbuchstaben ausgeschiedene Theile berfelben, welche von ber nordöftlichen Grange ber Berrichaft empor auf maßigen Bergruden, westlichen und nördlichen Abbangen und engen Thalflachen, burchaus mit Rothbuden bestanden, sich vorgefunden haben. Die gange Bebirgeart biefer Gegend ift ein Ralfgestein, welches an feiner Oberflache - besondere in Thalern und an ben untern Theilen ber fanften Abhange - mit einer, mehrere Ruf tiefen Dede von Lehmerbe, betrachtlich mit Sumus bereichert, und mitunter auch mit verwitterten Ralftheiten vermengt, bedect ift, wodurch ben Forftgemachfen ein besonders gunftiger Standort gemabrt, und jugleich im Odute gegen die Ginwirfungen ber fublichen Barme fowohl als gegen ben ju beftigen Unfall ber M. 28. Sturme burch bas vorliegende bobere Bebirge nicht minder ber Maffengufas als die Reproduction berfelben beförbert mirb.

In diese er ft e Bod enclasse, welche reine Buchenbestande enthält, fallen überdieß lauter Baldtheile, beren örtliche Lage die Abführ der Bölzer am beften begunftigt; sie enthalten Bestände aus verschiedenen Altersperioden vom kahlen Abtriebe bis zur vollendeten

in C. M. fl.

ŧτ

Saubarfeit, welche bier mit bem Alter von 120 Jahren thatfachlich eintritt, und find nach ben von 20 ju 20 3abren fleigenden Perioden in feche Altersclaffen, laut der vorerwähnten Sabelle Lit. K 1. abgetheilt worden. In der Parcelle Dr. 448, einem eben in die Saubarfeit tretenden Buchenbeftanbe von 18 Joch, 426 Quabr. Rlaft. ift eine Probeflache von der Art aufgestellt worden, daß von ber nordweftlichen Granze biefes Bestandes gegen bie Gemeinde Sobenwarth, wo diefelbe in einem flumpfen Winkel einspringt, eine 3 Rlafter breite Strede ausgezeichnet, und in viermal gebrochenen, stumpfen Winkeln über die Unböhe berunter und bis an die gegenseitige Granze diefer Balbparcelle mit ber berrichaftlichen Biefe Mr. 460, in einer Lange von 289 Rlaftern fortgefahren morden ift, baber biefe Probeflache 1167 Quabr. Rlafter enthalt, beren gefammter Bolginhalt berechnet, und eine Solzmaffe von 181, 5 Klafter 30golliger Scheiter (mit Einschluß bes gröberen Aftholzes bis zur Dicke bes fogenannten Prügelholzes von 2 Boll Dice, welches bier gleichfalls unter ben Musichuß gemengt und verwerthet wird) ausgemittelt murde, daber auf 1 3och 180 Rlafter 30gölliges Solg entfallen, wovon nach bem mittleren Rednungeburdichnitte 3/3 an Ocheitern, 1/3 an Musichuß fich ergeben.

Machdem aus ben Berkaufs = Registern ber Solzpreis für biefe Batber fich mit 4 fl. 48 fr. für eine 30gbllige Rlafter harte Ocheiter, und mit 3 fl. 36 fr. fur 1 Rlafter berlei Ausschuß erhoben bat, so fallt ber mittlere Holzwerth von 3/3 reinen Scheitern und 1/3 Musichuß auf 4 fl. 24 fr., und nach Ubjug des Saderlohns per 36 fr. auf 3 fl. 48 fr., mithin von 180 Rlaftern, als dem Erträgniffe eines haubaren Joches, auf 684 fl.

| Capi | tal | me | etb |
|------|-----|----|-----|
| in   | Œ.  | M. |     |
|      | 7   | T  | £   |

Weil aber biefem Berthe des erhaltenen Productes nach einer Periode von 120 Jahren auch noch der innere Bodenwerth, wegen nachhältiger Benügung desselhen, zugerechnet werden muß, dieser aber dem Berthe des Balbes im ersten Jahre seines Anfluges — d. i. unmittelbar nach vorausgegangener Abraumung des schlagbaren Holzes — gleichgehalten wird, so wurde derselbe mit Husse der Eabelle Lit. Maufgesucht, und mit 5 fl. 17 fr. — voler in runder Summe mit 5 fl. — gefunden, daher der gesammte Holz und Bodenwerth von 1 Joch vollkommen schlagbarem Buchenwalde auf 689 fl. geschäft wird.

Beil aber bie gange Balbflache in vier Boben= und Beftodungsclaffen abgetheilt, mithin bie Schluffolge jum Grunde gelegt worden ift, bag ber Berth ber jungeren Beftanbe immer bei erreichtem baubarem Alter bemjenigen gleich fein werbe, welcher für ben gegenwärtigen baubaren Beftanb berfelben Claffe gefchapt worden ift, und die verhaltnismäßige Abstufung in bem Berlufte an Rinfen bis jur wirklichen Werthbarkeit bes Bolges ju fuchen ift; fo wurden die Gummen bes Rlacheninhaltes jeder einzelnen Altersclaffe aus der Sabelle Lit. L 1. aufammengeftellt, und fur diefelben ber entfprechende Berth in ber Labelle Lit. M bergeftalt berechnet, baß immer der mittlere Durchschnitt der Jahre von jeder ein= zelnen Altersclaffe angenommen worden ift, d. h. für die 1 bis 20jabrigen Beftande der Werth von 10 Jahren, für jene von 21 bis 40 Jahre ber Berth von 30 Jahren, u. f. f.

| Es entfallen | demna | ф: |
|--------------|-------|----|
|--------------|-------|----|

| Für<br>Iod. | Im Alter<br>von<br>Jahren.             | Durch-<br>fonittlich<br>Jahre. | à fl.        | fr. | Ħ.     | fr. |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----|--------|-----|
| 30          | 101—120                                | 110                            | 459          | 20  | 13,780 |     |
| 15          | 81—100                                 | 90                             | 204          | 9   | 3,062  | 15  |
| 25          | 61— 80                                 | 70.                            | 90           | 46  | 2,319  | _   |
| 40          | 41— 60                                 | 50                             | 40           | 21  | 1,614  |     |
| 20          | 21- 40                                 | 30                             | 17           | 56  | 358    | 40  |
| 16          | 1 20                                   | 10                             | · 8          | -   | 128    |     |
| 140         | ~~···································· | æx                             | •<br>••••••• | `   |        |     |

146 Jod jufammen ein Ochagungewerth von

Die zweite, Claffe bat eine abnliche Grundbe-Schaffenheit und Abdachung mit ben Balbern ber erften Claffe gemein, jedoch besteht ihre Bestockung bloß aus weichen Solggattungen, und zwar aus einem Bemenge von vorherrichenden Cannen mit etwas Richten und Weißfohren, in den Diederungen auch Lerchbaumen. Gie werden mit 100 Jahren abgetrieben. 3bre örtliche Lage an ber nordlichen und nordwestlichen Grange, tiefer einwarts gegen bas malbreiche Geburge von Rinfterwald, mo Die Ausfuhr bes Solzes beschwerlicher wird, gestattet auch nur einen geringeren Localpreis für basfelbe. Gine Probeflache in bem haubaren Bestande Mr. 219 mit 36 3och, 430 Quadr. Klafter murbe wie in ber erften Claffe an ber Grange mit ber Balbparcelle Nr. 215, 3 Klafter in ber Breite, aufgestellt, burch 420 Rlafter in fudoitlicher Richtung und mit 5 verschiedenen Biegungen bis zur Grange an die Biefe Dir. 206, alfo burch 1260 Quabr. Rlafter fortgeführt, und mit 149 Rlaftern Scheiterholz berechnet, baber auf 1 3och 190 Klafter 30gollige weiche Bon biefem Solze befteben nach bem Odeiter entfallen.

21,261 55

Capitalswerth in C. M.

21,261

155

17

Kürtrag

|                                                         | •                |                       |          |          |                 |       | Capitalem<br>in C. D |     |  |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|-------|----------------------|-----|--|
|                                                         |                  |                       |          |          |                 |       | fī.                  | fr. |  |
|                                                         | ,                |                       | Ueb      | ertra    | g · ·           |       | 21,261               | 55  |  |
| Rechnu                                                  | 1/3              |                       |          |          |                 |       |                      |     |  |
| aus Ar                                                  | isschuß, und b   | er Localpreis         | der er   | fterei   | ı beträgt 3     | fi.,  |                      |     |  |
| jener t                                                 | es lettern !     | 2 fl. 12 fr.          | , ím     | Du       | rchschnitt      | also  |                      |     |  |
| 2 fl. 44                                                | fr., der Ha      | Cerlohn 24 fr         | c., dah  | er be    | er reine Lo     | cal=  |                      |     |  |
| werth .                                                 | einer Klafte     | r 2 fl. 20 fr.        | , unb    | obige    | 190 <b>A</b> la | fter  |                      |     |  |
| 443 fl.                                                 | 20 fr., won      | ach der Bode          | nwerth   | in       | der Tabell      | e M   |                      |     |  |
| für ben                                                 | 100jährigen      | Umtrieb zu            | 7 fl. 43 | fr.      | oder in rui     | idet  |                      |     |  |
| <b>Oumm</b>                                             | ie zu 7 fl. 4    | lo fr., und           | der C    | desar    | nmtwerth        | bes   | -                    | li  |  |
| fc lagb                                                 | aren Holzes      | fammt Bob             | en per   | 30       | d zu 451        | l fī. |                      |     |  |
| geschäß                                                 | t wird.          |                       |          |          |                 |       |                      | 1   |  |
| 2                                                       | Demnach ent      | fallen                |          |          |                 | · I   |                      | i   |  |
|                                                         |                  | 0.1                   | 1        | 1        |                 | ,     |                      |     |  |
| Für                                                     | Im Alter         | Durch=<br>schnittlich | à fl.    | fr.      | fl.             | fr.   |                      |     |  |
| Jody.                                                   | Jahren.          | Jahre.                | 4 100    | '''      | 1               | •••   |                      | 1   |  |
|                                                         | ,                |                       |          |          |                 |       |                      |     |  |
| 80                                                      | 81—100           | 90                    | 300      | 40       | 24,053          | 20    | ,,                   |     |  |
| 96                                                      | 61— 80<br>41— 60 | 70                    | 133      | 38       | 12,828          | 48    |                      |     |  |
| 70<br>55                                                | 21— 40           | 50<br>30              | 59<br>26 | 25<br>24 | 4,159<br>1,452  | 10    |                      | 1   |  |
| 65                                                      | 1- 20            | 10                    | 11       | 45       | 763             | 45    |                      | li  |  |
| 366                                                     | Joch zusamm      | en also ein C         | dağur    | ıgśw     | erth von        | •     | 43,257               | 3   |  |
| T                                                       | ie britte C      | lasse begrei          | ift jene | Wal      | btheile, we     | eld e |                      |     |  |
| in örtli                                                | icher Lage zu    | ınachst an bie        | : Wald   | unge     | n erster C      | laffe |                      |     |  |
| angrån                                                  | gen, und gum     | Theile zwisch         | hen der  | iselbe   | n vorkomn       | nen.  |                      |     |  |
| Gie enthalten die fteileren Abhange und höchften Puncte |                  |                       |          |          |                 | ncte  |                      | li  |  |
| der Ve                                                  | rgspißen, gun    | n Theile auch         | füdwe    | flich    | e Bergleh       | nen,  |                      |     |  |
| haben                                                   | daher bei g      | leichem Unte          | ergrund  | e ei     | ne nur seid     | hte,  |                      |     |  |
| oft faum 1 Buß tiefe Lehmfrumme mit wenig Sumus         |                  |                       |          |          |                 |       | ·                    | i I |  |
| Gie bestehen aus gemischten Laub- und Radelhölzern, un  |                  |                       |          |          |                 |       |                      |     |  |
| zwar i                                                  |                  |                       | 1 1      |          |                 |       |                      |     |  |
|                                                         | •                | rtes, und 1/2         | •        | •        |                 |       | ,                    |     |  |
| föhrenh                                                 | olz, dafür a     | ingenommen            |          |          |                 | eich  |                      |     |  |
|                                                         | •                |                       | 8        | ürtra    | g · ·           | •.    | 64,518               | 58  |  |
|                                                         |                  | •                     |          |          |                 |       |                      |     |  |

|                                                           | in C. M |     |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                                           | fl.     | fr. |
| uebertrag                                                 | 64,518  | 58  |
| jenen der ersten Claffe in 120 Jahren vollständig abges   |         |     |
| trieben, und eine Probeflache in dem haubaren Bestande    | ·       |     |
| Dir. 420 mit 48 Joch, 620 Quadr. Klafter wurde 3 Klaft.   | ٠.      |     |
| breit an ber Grange mit ber Pargelle Mr. 406, einem Ge-   |         |     |
| meindewalde, ausgesteckt, und in 4 Biegungen bis zur      |         |     |
| öftlichen Grange mit der Biehweide ber Gemeinde Bergern   | 1       |     |
| durch 521 Rlafter fortgeführt, und lieferte auf 1563      |         |     |
| Quadr. Klafter ein Product von 117, 2 Klaftern, mithin    |         |     |
| per Jod 120 Rlafter Scheiter, woranter bei ben harten     |         |     |
| fo wie bei ben weichen Solgern ber fcmacheren Ent-        |         |     |
| widelung ber Stamme wegen nur die Salfte als Schei-       |         |     |
| terholt, die Salfte aber als Musichuf angenommen mer-     |         |     |
| den fann.                                                 |         |     |
| Der holzpreis ift bei ber analogen betlichen Lage         |         |     |
| mit ben Baldungen ber erften Claffe fur die harten Bol-   |         |     |
| ger jenem gleich, welcher oben ausgemittelt murbe, ftellt |         |     |
| fich aber boch, bes größeren Antheils an Ausschuß wegen,  |         |     |
| hier nur auf 8 fl. 36 fr. per Rlafter. Fur das meiche     |         |     |
| Föhrenholz ergibt fich berfelbe ju 3 fl. 36 fr. fur bie   |         |     |
| Scheiter, und ju 2 fl. 48 fr. fur den Musichuß, mithin    |         |     |
| im Durchschnitt ju 3 fl. 12 fr., und über Abjug des       |         |     |
| Sackerlohnes per 30 fr. ju 2 fl. 42 fr. per Rlafter. Un-  |         |     |
| gewendet auf obigen Natural = Ertrag von 120 Klafter      |         |     |
| Scheitern geben:                                          |         |     |
| 60 Klafter harte Scheiter à 3 fl. 36 fr 216 fl. —         |         |     |
| 60 » weiche » à 2 fl. 42 fr 162 » —                       | .       |     |
| Zusammen . 378 st. —                                      |         |     |
| und der Bodenwerth nach Tabelle A bei 120                 |         |     |
| jahrigen Umtriebe beträgt von obiger Gumme                |         |     |
| 2 fl. 51 fr. oder in runder Babl                          | ļ       |     |
| Mithin der gange Schätzungewerth per Joch 381 fl          | j       | •   |
| Fürtrag                                                   | 64,518  | 58  |

|                                                                                                                        |                               |                       |          |          |             |      | Capitalin<br>in C. |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|------|--------------------|-----|
|                                                                                                                        |                               |                       |          |          |             |      |                    | fr. |
|                                                                                                                        |                               |                       | Ueb      | ertra    | g · ·       | •    | 64,518             | 5   |
| · (                                                                                                                    | Es entfallen                  | daher:                |          |          |             | ,    | 1                  |     |
|                                                                                                                        |                               |                       | 1        | 1        |             |      |                    |     |
| Für                                                                                                                    | Im After                      | Durch-                | ١, "     |          | ~           | ا ا  |                    |     |
| Зоф.                                                                                                                   | von<br>Zahren.                | schrittlich<br>Jahre. | à fl.    | fr.      | fī.         | fr.  |                    |     |
| ~~~                                                                                                                    | Jayren.                       | Jager.                |          |          |             |      |                    |     |
| 110                                                                                                                    | 101—120                       | 110                   | 254      |          | 27,940      |      |                    |     |
| 120                                                                                                                    | 81—100                        | 90                    | 112      | 53       | 13,546      |      |                    |     |
| 95                                                                                                                     | 61 80                         | 70                    | 50       | 11       | 4,767       | 25   | -                  |     |
| 115                                                                                                                    | 41— 60                        | 50                    | . 22     | 19       | 2,566       | 25   |                    |     |
| 90<br>135                                                                                                              | 21— 40<br>1— 20               | 30<br>10              | 9        | 56<br>26 | 894         | 30   | , ,                | ll  |
|                                                                                                                        |                               |                       | - 1      |          | 598         | 30   | 44.060             |     |
| 000                                                                                                                    | Зоф, also eir                 | ogagangs              | merid A  | on       | • • •       | •    | 51,312             | 20  |
| I                                                                                                                      | ie vierte C                   | Elasse endli          | d solie  | fit je   | ne Waldth   | eile |                    |     |
| Die vierte Claffe endlich folieft jene Balbtheile<br>in fic, welche bei reinem Radelholzbestande aus einem             |                               |                       |          |          |             |      |                    |     |
|                                                                                                                        |                               |                       |          |          |             |      |                    |     |
| Gemenge von Fichten, Zannen und Beiffebren, in gleicher grieben Rage mit ben Balbfidden ber zweiten Claffe fich        |                               |                       |          |          |             |      |                    | l   |
| örtlichen Lage mit ben. Balbflachen ber zweiten Claffe fich<br>befinden, aber gegen diefelbe iu Rudficht auf Situation |                               |                       |          |          |             |      |                    |     |
| •                                                                                                                      | i, avet gege<br>denbeschaffer | •                     | •        | •        | •           |      |                    |     |
|                                                                                                                        | . , .,                        |                       | , ,      |          | , .         |      |                    |     |
| -                                                                                                                      | evation größ                  | •                     |          |          |             | _    |                    |     |
|                                                                                                                        | 6., babei                     |                       |          |          |             | ′ •  |                    |     |
|                                                                                                                        | eingrund ftre                 | •                     |          | _        |             |      |                    |     |
|                                                                                                                        | Lettenboden                   | •                     |          |          |             |      | ,                  |     |
| • • •                                                                                                                  | vegen ber ve                  | • •                   |          | _        |             | • •  | ,                  |     |
| -                                                                                                                      | sverhältnisse                 |                       |          |          | •           |      |                    |     |
|                                                                                                                        | n Eigenthüm                   | •                     |          |          | •           |      |                    |     |
| -                                                                                                                      | n Parcellen                   |                       |          |          |             | - 4  |                    |     |
|                                                                                                                        | erschiedene                   | •                     |          |          |             | _    |                    |     |
| gewählt                                                                                                                | , deren eine                  | in der Parce          | elle Mr. | 40       | mit 12 Jo   | ф,   | ."                 |     |
| 850 Qu                                                                                                                 | adr. Klafter                  | quer durch i          | hre gan  | je L     | reite von i | der  |                    | 1   |
| Sohle 1                                                                                                                | des westlichen                | Abhanges b            | iś zum   | Gipf     | el, 3 Klaf  | ter  |                    | į   |
|                                                                                                                        | reite und <b>2</b> 8          |                       | -        |          |             |      |                    |     |
| •                                                                                                                      |                               |                       |          | trag     | <del></del> | '-   | 15,831             | 18  |
| ,                                                                                                                      |                               |                       |          |          |             |      | , 1                | I   |

Capitalswerth,

|                                                           | in C, M     | •   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|
|                                                           | fl.         | fr. |
| Uebertrag                                                 | 115,831     | 18  |
| über der hohen Bergflache der Parcellen Nr. 68 mit 28     |             | 1   |
| Jod, 436 Quabr. Rlafter ebenfalls burch ibre gange        |             |     |
| Breite von G. nach D., 3 Rlafter breit und 325 Rlafter    |             |     |
| long, im gangen alfo 1833 Quadr. Rlafter als Probe-       |             |     |
| flache aufgestellt worden find, und jufammen 114, 6 Rift. |             | 1   |
| an Scheiterholz gegeben haben, movon per Joch 100         |             |     |
| Rlafter resultiren, Der Culminationspunct bes Bumachfes   |             | ,   |
| wird in diefen Baldtheilen, des feichteren Grundes megen, |             |     |
| fruber erreicht, und mit biefer rationellen Unficht ftebt | ,           | H   |
| auch die wirkliche Benügung biefer Balbbiftricte im Gin-  |             | 1   |
| flange, indem diefelben ichon im 80jabrigen Ulter abge-   |             |     |
| ftodt werden. Das Berhaltniß gwifden Scheitern und        |             |     |
| Husfchuß ift fich gleich, und fann von jeder Gattung gur  | ,           | l   |
| Salfte angenommen werdem                                  |             |     |
| Der Baldpreis des Solzes ift jenem bei der zweiten        |             |     |
| Claffe gleich, und verringert fich in der Umvendung nur   |             |     |
| durch die größere Beimischung an Ausschuß; namlich 3 fl.  |             |     |
| für bie Ocheiter, und 2 fl. 12 fr. fug ben Musichuf, mit- |             |     |
| bin im Mittelpreife 2 fl. 86 fr., wovon ber Saderlobn,    |             |     |
| bier megen befchwerlicherem Bufammenbringen und öfters    |             |     |
| nothwendigem Musbringen aus Schluchten u. bgl. mit 36 fr. |             |     |
| per Rlafter abgezogen werden muß, wonach 2 fl. reiner     |             | !   |
| Solzwerth erubrigen, und 1 3och 200 fl. Ertrag, dabei     |             |     |
| einen Bodenwerth laut Tabelle M fur Bojahrigen Turnus     |             |     |
| mit 7 fl. 49 fr. in runder Summe 7 fl. 40 fr Bufam-       |             |     |
| men alfo 207 fl. 40 fr. ausweifet.                        |             |     |
| - Fürtrag                                                 | 115,831     | 18  |
|                                                           | t . ' . ' ' | •   |

|                  |                  |                | 1              |              | •             |       | 1          |                |   |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------|------------|----------------|---|
|                  |                  |                | Uebe           | rtrag        | , , ,         | -     |            | r.<br>18       |   |
| n                | ach ben Alte     | vsbestånben e  | ntfalle        | n:           |               |       |            | 1              |   |
|                  |                  | 1              | `,             | 1            |               | 1     | 1          | 1              |   |
|                  | Im Alter         | Durch-         |                |              | _             |       | `          | 1              |   |
| Für              | hou              | schnittlich    | à fl.          | fr.          | , fl          | ţr.   | 1          | 1              |   |
| Зоф.             | Jahren.          | Jahre.         |                |              | •             | 1     | 1          |                |   |
| 70               | 61—80            | 70             | 138            | 27           | 9,691         | 30    | 1          | 1              |   |
| 95               | 41-60            | 50             | 61             | 33           | 5,847         | 15    |            |                |   |
| 110              | 21-40            | <b>3</b> 0     | 27             | 22           | 3,010         | 20    |            |                | ĺ |
| 85               | 1-20             | 10             | 12             | 1101         | 1,034         | 10    | 19,583     | 15             | l |
| <b>\$60</b>      | Joch, zusami     | nen also ein C | <b>Shág</b> u  | ngsw         | erth von      | •     | 10,000     |                |   |
|                  | lu hem ofer      | ftehenben (    | Tapital        | swer         | the ter       | Bal=  |            |                |   |
| Aunaei<br>Aunaei | n and hem        | Holznußen ut   | 10 <b>B</b> 00 | enwe         | rthe wird     | hier  | , '        |                |   |
| nod h            | ad Canikal t     | es bereits er  | måbnte         | n iåb        | rlichen @     | treu= | Ì          |                | l |
|                  |                  | 1. 20 fr. gefc |                |              |               | •     | 1,066      |                | l |
| hetrai           | iles her so l    | <b>E</b> umi   | na des         | Bal.         | dwerthes      | •     | 136,481    | 13             |   |
|                  |                  | Unmert         | ung.           | ·            |               | ÷     | ·          |                | ١ |
|                  | Cd mirk hid      | r noch bemei   | EA. ba         | f eig        | entliche S    | Bald= |            |                | ١ |
| KIEGO.           | e non heber      | tendem Umf     | ande.          | weld         | be, ohne      | einer |            | 1              | 1 |
| pipke            | n Gulturaatt     | ung zugewief   | en wet         | ben 1        | u können,     | ganz  | 1          | 1              | 1 |
| anver            | n chitalyaci<br> | Anfluge entl   | läät.          | bie 9        | Beranschl     | agung |            | 1              |   |
| DON<br>Ean       | naturuwem        | ungskoften n   | othmen         | bia' n       | nachen wi     | irden |            | ł              |   |
| tunn.            | itager zejan     | mmen sind, h   | alleer         | e. mí        | t Gras be     | wach- |            | 1              |   |
| nter             | nicht borgero    | tuten fino, g  | n Mail         | theil        | en . fo wi    | e aud | ,          | 1              |   |
| jene             | Riamen abei      | spuctiven Fel  | lanmali        | ien no       | n arbker      | er Ve |            | ŀ              |   |
| Die g            | janzlich unpre   | opustiven Bei  | ienny y        | A 92         | sadianb 1     | ereit | s l        | -              | • |
| deut             | amteit, dan      | n Hauptwege    | and b          | up ~         | orben fin     | b. ba |            | 1              |   |
| in de            | n Cataltral      | Mappen aus     | gejwie         | känn<br>Länn | na lakon a    | ehöri | a          |                |   |
| her              | felbe auch it    | gegenwärti     | her o          | Anbn         | א ייייעין פיי | -7    |            | ł              |   |
| berü             | dichtigt mu      | roen.          |                | nho=         | · Kuen        | weld  | e <b>F</b> | 1              |   |
| _                | b) Die 98        | ieberwald      | ungen          | . UUE1       | elebiaa k     | mirth |            | l              |   |
| in 🏖             | Ojahrigem U      | mtriebe auf l  | en St          | ouuu<br>Tärt | rag           | 1     | 136,48     | $\mathbf{i}_1$ |   |
|                  |                  |                |                | Outr         | .wy ·         | T .   | - : •      |                |   |
|                  |                  |                |                |              |               |       |            |                |   |

Digitized by Google

fl.

136,481 13

Uebertrag

schaftet werden, enthalten eine ziemlich bithte und gleichförmige Bestockung von vorherrichenden Beibenhölzern, mit Erlen, Linden und auch etwas Efchen untermengt. Sie werden auf Brennholy benutt, welches aus einem, größtentheils mit Prugeln untermischten, 30gbligen Ansichuffe und aus Burbeln (bem Reisholze) befteht. Obfcon bisweilen die, in benfelben vorhandene Graferei burch ben Gintrieb ber herrschaftlichen Ochafe benutt werden kann, fo ift boch biefer Rugen von wenigem Belange, und überdieß außerst unsicher, weil diese Auen fast alliährlich von dem naben Fluffe überronnen und daburch verschlammt werden, wodurch zwar die Ertragsfähigkeit, besonders für den Solzwuchs, verbeffert, die Beide aber für das Bieh ungenugbar gemacht wird. Gie liegen in einer Ausbehnung von 40 Joch in der Tiefe langs bem Ufer des Mirafluffes, und bei deffen öfterem Anschwellen größtentheils unter ber Sobe des Bafferfpiegels; ihr Grund besteht oberflächlich aus leichter, mit ziemlich vielem humus gemengter Lehmerde, welche aber - in abmechfelnder Tiefgrundigfeit - auf reinem Rlufichotter rubt. Es werden in denfelben regelmäßig alle Jahre ben amei Jod abgeftodt, welche im mehrjahrigen Durchfcnitte 60 Klafter Musichus und Prügelholz und 80 Schillinge Burdelholz geliefert haben. Da diefe Benugung nache baltig betrieben werben fann, fo ift diefer Ertrag eines Joches mit 11/2 Klafter Scheitern und 2 Schilling Burbeln jahrlich jum Magftabe ber Ochagung angenommen worden.

Der Localpreis für 1 Rlafter folde Mufcheiter wurde mit 2 fl. 24 fr., ber Sacerlohn mit 24 fr. erhoben, folg-

Fürtrag

136,481 13

Digitized by Google

|                                                               | Capitalsm |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|                                                               | infl.     | fr. |
| Uebertrag                                                     | 136,481   | 13  |
| lich hat, 1 Klafter einen reinen Werth von 2 fl., und 14/2    |           |     |
| Klafter betragen 3fl. — fr.                                   |           |     |
| Der Schilling Burdel gilt ebenfo 1 fl. 12 fr.,                | -         |     |
| welche gegen Abgabe von der Hälfte an die                     |           |     |
| Arbeiter verfertigt gu merben pflegen, mithin                 |           | ŀ   |
| haben diefe einen reinen Berth von 86 fr. und                 |           |     |
| 2. Chillinge betragen ,                                       | ,         |     |
| Der Ertragswerth eines Joches ergibt fic                      | ,         |     |
| fonach zu einem reinen jahrlichen Rugen von 4fl. 12 fr.       | ĺ         | •   |
| Da nun diefer materielle Ertrag und refpective Rugen          |           |     |
| alljährlich ficher und nachhaltig bezogen werden fann, fo ift |           |     |
| berfelbe volltommen geeignet, ju Capital angefchlagen, und    |           |     |
| letteres at ber reine Werth eines Joches Augrund be-          |           | i   |
| trachtet ju merben, welcher fonach 84 fl. beträgt, und mit    |           | '   |
| ber Gesammtflache von 40 3och vermehrt, einen Capitals-       |           |     |
| werth der Riederwaldungen darftellt von                       | 3,360     |     |
| Baupt : Summe bes Schapungemerthes ber bieß-                  |           |     |
| herrschaftlichen Bochwalder und Auen                          | 189,841   | 13  |
| Die Sochwalbungen fowohl als die Riedermalber, bei            |           |     |
| welchen weder Bertaufe noch weniger Berpachtungen vor-        |           | . , |
| gefunden worden find, ftellen fich im Catafter folgender-     |           |     |
| masen dar;                                                    | -         | l   |
|                                                               | '         |     |
| Rach der Rach dem barffegenden Cataster.                      | -         |     |
|                                                               |           | ı   |
| Shahung.   Rein: Capitals.  Grtrag Berth.                     |           | Ì   |
| fl.   fr. fl.   fr. fl.   fr.                                 |           | Ì   |
| à Hochwalbung I. 145 38 6 30 130 -                            |           |     |
| * * III. 118 11 5 — 100 —                                     |           | 1   |
|                                                               | ,         |     |
| b Huen - 84 - 4 - 80 -                                        | · ·       | 1   |

Unmertuna. Bei ben Niebermalbungen fann eine Burechnung bes Bodenwerthes im Betrage bes einjahrigen Ertragswerthes aus dem Grunde mit Billigfeit nicht Statt finben, weil nach ber hierbei beobachteten Form ihrer OchaBung ohnebin icon ber gange alliabrliche reine Ertrage = Mugen gum Grunde gelegt worben ift, welcher, fo wie bei ben oconomischen Culturen jährlich gleichformig bezogen werden fann, mithin, zu Capital erhoben, bereits den vollen Berthinhalt bes Grundes an die Sand gibt. Rubrit 4. Un Urbarial- Gefällen. a) Un unveranderlichen Giebigteiten ber Unterthanen geben ein in 28. 28. Un Dienften von unterthanigen Baufern 640 ft. 12 fr. 124 » 18 » » unerfaufter Drittelfteuer » Gefvunftgeld . 15 × 30 × » Bauferidungebühr 86 × 30 × 24 × 15 × » Ralbergeld » Dinfteiern und Ochmalz 42 × 15 ×

212 »

1095 × 30 ×

438 fl. 12 fr.

264 fl. 30 fr.

80 ×

In E. M. à 250 % 105 ft. 48 fr. d) Un veranderlichen Rangleis und Grundbuchss Gedühren:

Rufammen in 23. 23.

In C. M. 4 250 %

1829 aus bem allerhöchften Merarium in C. MR.

Berren n. b. Standen, in 2B. 2B.

b) Un Saag- und Umgeld - Bergutung, feit dem Jahre

c) Un erkaufter Drittelfteuer= Bergutung von ben

Ueberland Dienften

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

8,764

4,920

2,116

Capitalswertl in G. M.

|                                                                                 | Capitajaro<br>in C. A | erth<br>R. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| , .                                                                             | fl.                   | fr.        |
| Uebertmag                                                                       | 15,800                | -          |
| Diefe murben aus ben vorhandenen und eingefehenen                               |                       |            |
| Rechnungen und Carprotocollen ber letten 10 Jahre von                           | i l                   |            |
| 1826 bis einschluffig 1835 erhoben, und der Durchschnitt                        |                       |            |
| nach beiliegendem Extracte gebildet M. B.                                       |                       |            |
| 1. In Caudemium , , 936 fl. 30 Er.                                              | -                     |            |
| 2. » Gewähr-Saren 214 » 15 »                                                    |                       |            |
| 3. » Abs und Anschreibgeld 62 » 30 » 4. » Sats und Rormerks Gebühren 124 » 15 » |                       |            |
|                                                                                 | l                     | ı          |
| 5. » Sagbrief Zaren                                                             | 1                     |            |
| 7. » Abeligen Richteramts Zaren . 112 » 30 »                                    |                       | Ĭ          |
| Q Paulhuist Canan 40 AF                                                         | . 1                   | ı          |
| 9. » Cipilgerichts- und Streit- Caren 86 » 40 »                                 |                       | ı          |
| 10. » Buruderfesten Eriminal - Aus-                                             |                       | - 1        |
| lagen 48 » 30 »                                                                 |                       |            |
| Bufammen in 2B. 2B. 2440 fl. 40 fr.                                             |                       |            |
| In C. M. à 250 % 976 fl. 16 fr.                                                 | 19,525                | <b>20</b>  |
| e) In Aprocentiger Ginbebungs = Provision von ber                               | (                     |            |
| Grund- und Sauferfteuer, welche in ber letten Periode nach                      | 1                     | İ          |
| Einführung bes neuen Catafters jufammen 8436 fl. 40 fr.                         |                       | -          |
| C. M. betrug, und im Gangen nur febr unbedeutende                               | 1                     | 1          |
| Beranderungen eintreten lagt, haben einzugeben in                               | 1                     |            |
| C. M 168 fl. 44 fr.                                                             | 3,374                 | 40         |
| f) In 1/2 procentiger Einhebungsgebühr von ber Er-                              | i                     | - 1        |
| werbsteuer, welche im Durchschnitt ber letten 10 Jahre                          | - 1                   | -          |
| betrug 1035 fl. C. M., mithin à 1/2 Procent 5 fl. 15 fr.                        | 105                   |            |
| g) Robothgefän.                                                                 |                       | Į          |
| Rach bem beiliegenden speciellen Berzeichniffe be-                              |                       |            |
| trägt die Robothschuldigfeit der gesammten dießherrschaft-                      | · {                   |            |
| licen 312 behauften Unterthanen 436 zweispannige Bug-                           | .                     |            |
| und \$789 Sandtage. Diese Roboth wird von bem größten                           | 20.005                | _          |
| Fürtrag                                                                         | 38,805, -             | -          |

|                                                           | Capitalswin in IC. IM |     |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----|
|                                                           | fl.                   | fr. |    |
| Uebertrag                                                 | 38,805                | -   |    |
| Theile derfelben, laut eingefehenen Contracten von 9 gu 9 |                       |     |    |
| Jahren, welche jedesmal erneuert werden, in Geld re-      |                       |     | ,  |
| luirt, und ift ein Bugtag bafelbft auf 1 fl. 28. 28., ein |                       |     |    |
| Sandtag auf 15 fr. angeschlagen worden. Die von ben       |                       |     |    |
| Unterthanen in der Gemeinde Straf in Natur geleiftete     |                       | ll  |    |
| Roboth bei bem Beinlande und ben Solgfuhren wird hier     |                       |     | ĺ  |
| ebenfalls nur bem obigen Ablöfungewerthe gleich ange-     |                       |     |    |
| fclagen, obicon biefelbe billig ju einem boberen Werthe   |                       |     |    |
| angerechnet werden fonnte.                                |                       |     |    |
| Es betragen somit :                                       |                       |     | l  |
| 436 zweispannige Bugtage à 1 fl. 23. 23. 436 fl fr.       | 1                     | 1   |    |
| 3789 Sanbtage à 15 fr 947 » 15 »                          |                       | 1   | ١  |
| Die Bahl ber Inleute in herrschaft-                       | l                     |     | ı  |
| lichen Unterthanhäufern betrug im Durch-                  |                       | 1   | l  |
| fcnitte der letten 10 Jahre 50 Parteien,                  | 1                     | 1   | ı  |
| wovon jede 12 Tage Handroboth zu leisten                  | ì                     |     | ١  |
| hat, mithin alle zusammen 600 Tage, in                    | 1                     | 1   | 1  |
| obigem Werthe à 15 fr                                     |                       | l   | ľ  |
| Sammtliche 312 Unterthanen und 50                         |                       |     | ١  |
| Inleutparteien haben jede überdieß noch                   | 1.                    | ı   | ١  |
| eine zweitägige Jagbroboth zu leiften,                    | 1                     | 1   | İ  |
| alle zusammen also 724 Tage, welche im                    | 1                     |     | ı  |
| obigen Reluitionswerthe à 15 fr. betragen 181 » — »       | <u> </u>              | i   | ı  |
| Bufammen in 28. 28 1714 fl. 15 tr                         |                       |     | ı  |
| In C. M. à 250 % 685 » 42 »                               | 13,71                 | 4 - | 1  |
| h) Zehentgefäll.                                          | Ì                     | 1   | I  |
| Die Berrichaft Bolkenfels befigt bas Bebentrecht i        | n k                   | ł   | ŀ  |
| den Gemeinden Bolfenfels, Thal und Bergern nach ber       | n }                   |     |    |
| hierüber verfaßten Verzeichniffe gang über 1209 Joch      | <b>/</b>              |     |    |
| 1334 Quabr. Rlafter Meder, in ber Gemeinde Stra           | B                     |     |    |
| jur Balfte von 820 Jod, 600 Quabr. Klafter Neckern        | .i] <del></del>       | ۔ ۔ | -  |
| Fürtrag                                                   | 52,51                 | 91- | -1 |

| •                                                                            | Capitalswerth<br>in C. M. |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|                                                                              |                           | ŧr. |
| Uebertrag                                                                    | 52,519                    | 7   |
| außerdem noch ben Drittelgehent von 429 3och, 1200                           |                           | 1   |
| Quabr. Rlafter Meder in ben Ortichaften Engern und                           |                           | ١   |
| Rlaufen; ferner von 112 Joch, 800 Quabr. Klafter                             | 1                         | ı   |
| Beingarten in ber Gemeinbe Straf ben gangen Bein-                            |                           | ı   |
| gebent. Alle diefe Gang- und Balbzehenten, in soweit                         | }                         | 1   |
| felbe innerhalb des Umfanges von dem herricaftlichen Ge-                     |                           |     |
| biete fich befinden, werden an Ort und Stelle beschrieben                    |                           | Į   |
| und in Matur eingehoben, nur ber Drittel=Feldzehent                          |                           | ١   |
| von den, außerhalb bes Gebietsumfanges liegenden Ge-                         | 1                         |     |
| meinde Engern und Rlaufen ift verpachtet, mofur biefe                        |                           |     |
| beiden Gemeinden, und respective die Zehentholben, nach                      |                           | - 1 |
| Ausweis der Contracte, welche von 6 zu 6 Jahren erneuert                     |                           | - 1 |
| werden, bezahlen in C. M 260 ff                                              |                           | 1   |
| Die in Matur auf dem Felbe einge-                                            |                           | - 1 |
| hobenen Rornerzehenten haben nach einem,                                     |                           | - 1 |
| aus den Rechnungen erhobenen Pjährigen                                       |                           | -   |
| Durchschnitte an Körnern abgeworfen;                                         |                           | -   |
| In Beigen 200 Mandel.                                                        |                           | i   |
| » Reggen 450 »                                                               |                           | - 1 |
| » Gerfte 30 Fuhren,                                                          |                           | ١   |
| » Hafer 50 »                                                                 |                           | ١   |
| Die Schüttung biefer Früchte beträgt                                         |                           | 1   |
| nach bemfelben, aus den Abdruschregistern erhobenen Diabrigen Durchschnitte: | ,                         | l   |
| Bei bem Beigen 1/2 Degen per Mandel.                                         |                           |     |
| » bem Roggen 8/4 » » »                                                       | 1                         | Ī   |
| » ber Gerfte 6 Megen per Fuhr.                                               | į.                        | ļ   |
| » bem hafer 7 » » »                                                          | 1                         |     |
| Folglich entfallen an Körnern:                                               |                           |     |
| Bei bem Beigen 100 Degen.                                                    | 1                         |     |
| » dem Roggen 327% »                                                          |                           |     |
| Fürtrag 260 fl. —                                                            | 52,519                    |     |

|                                                                          | Capitalivel in C. M |                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----|
|                                                                          | fl.                 | fr.                                          |    |
| Uebertrag 260 fl. — fr.                                                  | 52,519              | _                                            | ĺ  |
| Bei ber Gerfte 180 Megen.                                                | 1                   |                                              |    |
| » dem hafer 350 «                                                        | 1                   | ł                                            |    |
| Und über Abichlag bes Dreicher-                                          |                     |                                              |    |
| theile, welcher mit bem 11. Megen gege-                                  | . 1                 |                                              | l  |
| ben wird, und 9 Megen Beigen, 30                                         | 1                   |                                              |    |
| Megen Roggen, 164/8 Megen Gerfte und                                     |                     | -                                            | ŀ  |
| 32 Megen Safer beträgt, bleibt ein reis                                  | De York             |                                              |    |
| ner Natural = Rest:                                                      | ,                   |                                              | Ì  |
| Bei bem Beigen von 91 Megen.                                             |                     |                                              | ۱  |
| » » Roggen » 2974/8 »                                                    | 5.4                 | •                                            | I  |
| s der Gerste » 1134/8 »                                                  | Ì                   | ١.                                           | ľ  |
| » bem hafer » 318 »                                                      |                     |                                              | l  |
| Machdem für das Ackerland erhobes                                        |                     |                                              | I  |
| nen, jedoch fur diefe Bebentfruchte ihrem                                |                     |                                              | I  |
| geringeren Werthe nach gegen die eigenen                                 | " ; ."              | 1                                            | ı  |
| Fruchte, übereinstimmend mit ben bafür-                                  |                     | ľ                                            | I  |
| eingefehenen Berfaufspreifen aus ben Gelb.                               | 10 111              | 1                                            | 1  |
| rechnungen, etwas herabgefesten Mittels                                  |                     |                                              | Ĭ  |
| preisen betragen diese Früchte im Gelbe:                                 |                     |                                              |    |
| Für 91 Meg. Beigen a 2 ff. 12 fr. 200 ff. 12 fr.                         |                     | 1                                            | I  |
| "2974% » Roggen »1 » 30 » 446 » 15 »  "1134% » Gerste »1 » 6» 124 » 51 » |                     | 1.                                           | I  |
| *11378 * Getite *1 * 0 * 122                                             | 1                   |                                              | Ĭ  |
| 318 3 Sperer 32 200 210 200 210 200 200 200 200 200 20                   | ١ ,                 | 1                                            | Ì  |
| Siergu der Berth bes Geftrobes, 7 Man-                                   |                     | 1                                            | ı  |
| bel Binterfrucht ju 1 Schober Bundftrob                                  |                     |                                              | 1  |
| (der Schabe) und 1 Centner Ruttftrab,                                    |                     | 1.                                           | -  |
| 3 Fuhren Sommerfrichte auf I Fuhr Fut-                                   | ia s                |                                              |    |
| terftrob, à 10 Centner gerechnet, geben:                                 |                     | 1                                            |    |
| 650 Mandel Winterfrucht 93 Schober                                       | 1.5                 | 1                                            |    |
| Chabe a 3 fl 279 fl fr.                                                  | ł                   |                                              |    |
| Rurtrag 1314 fl. 30 fr.                                                  | 52,519              | <u>,                                    </u> | -1 |

| •                                                           |          | m.  |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----|
|                                                             | fl.      | fr. |
| Uebertrag 279 fl fr. 1314 fl. 30 fr.                        | 52,519   | -   |
| und 10 Fuhr. Auttfroh à 1 fl. 36 fr. 16 » — »               | •        |     |
| 80Fuhren Sommenfruchte 27 Fuh-                              | 1        |     |
| ren Futterstroh à 3 fl 81 > >                               | -        |     |
| Zusammen in C. M. 376fl.—fr.                                | L .      |     |
| Außerdem wurden von den Krautfel-                           | ,        | •   |
| dern und verschiedenen, außer der Brache                    |          |     |
| angebauten Kartoffel= und Rubenflecken im                   |          |     |
| 9fahrigen Durchschnitte erhoben:                            | ·        |     |
| 12 Pfund Kopffraut à 3 fl. 36 fl. — fr.                     |          |     |
| 230 Megen Kartoffeln à 20 fr. 76 » 46 »                     |          |     |
| 160 » Runkelruben à 12 fr. 32 » — »                         |          |     |
| Zusammen in C. M. 144fl. 40 fr.                             |          |     |
| Der in Natur eingehobene Beingehent                         |          |     |
| von 112 Joch 800 Quadr. Klafti Weingar-                     |          | .   |
| ten betrug im 15jahrigen Durchiconitte 216                  | e ·      |     |
| Eimer Maifc, welcher mit einer Ochwen-                      |          |     |
| dung von 2/10 oder 43 Eimern auf 173 Gis                    |          |     |
| mer Most reducirt wird. Der Preis des Be-                   | ,        |     |
| hentmoftes tann gegen jenen ber eigenen                     |          | :   |
| Fechjung nicht bober als zu 3 fl. 30 fr. ange-              |          |     |
| folagen werden, mithin entfallen fürobige                   | <u>(</u> |     |
| 173 Eimer 605 # 30 fr.                                      |          |     |
| Summe bes gangen Bebentgefalls in C. Mi 2443 " 40 »         | 48,873   | 20  |
| i) Bogt- und Dienftforner.                                  |          |     |
| Diefe find zwar eine, bem Raturalbetrage nach un-           |          |     |
| veranderliche Giebigkeit; ba fie jeboch von den im bieffal- |          |     |
| ligen Bergeichniffe enthaltenen Unterthanen entweber in     |          |     |
| Ratur gefchuttet, ober nach jahrlich veranberlichen Abibe   | · · · [  |     |
| fungepreifen nach gegenfeitigem freiem Uebereinkommen       | [        |     |
| reluirt werben; fo wurde beren Mittelpreis nach ben, aus    | , ,, ,,  |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 101,392  | 201 |
|                                                             |          |     |

| ·                                                            | •                  |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| •                                                            | Capitalen<br>in C. | verth<br>M. |
|                                                              | fl.                | fr.         |
| Uebertrag                                                    | 101,392            | 20          |
| den Geldrechnungen eingefehenen Berkaufspreifen mode-        | 6                  |             |
| rirt, und zwar:                                              | Madus (            |             |
| Für 80 Megen Roggen à 1 fl. 24 fr 112 fl fr.                 | 2000               |             |
| » 439 » Hafer » — » 48 » . 351 » 12 »                        | Jague 1            |             |
| Zusammen in C. M. 463 » 12 »                                 | 9,264              | _           |
| k) Schank- und Gaftereirecht.                                | indus:             |             |
| Die Berrichaft übte in früheren Zeit bei dem ebe-            | 102000             |             |
| maligen Brauhause in Straß zugleich bas Schank- und          | - Attendar         |             |
| Gaftereirecht aus, welches jedoch feit Auflösung diefes      | tands (            |             |
| Brauhaufes nicht mehr erequirt wird. Dafür gahlen die        | mign.              |             |
| drei Wirthe in Straß einen jahrlichen Pauschalbetrag         | 1:40393            | '           |
| von                                                          | 720                |             |
| 1) Bergrecht.                                                | name total         |             |
| Die Unterthanen bei Straf haben urbarmaßig von               | 27 1000            |             |
| den, laut Grundbuch ihnen eigenen Saus= und freien           | AT                 |             |
| Ueberlandweingarten jahrlich in Ratur ju entrichten an       | ibath.             |             |
| Bergrecht 248 Eimer Moft, welche nach bem mittleren          | 570 ma             |             |
| Reluitionspreife aus ben 15jährigen Rechnungen ange-         | aporto :           |             |
| schlagen werben à 3 fl. per Eimer auf                        | 14,880             |             |
| Summa von den Urbarial-Gefällen                              | 126,256            | 20          |
| . Rubril 5.                                                  |                    |             |
| Un Regalien.                                                 | ·                  |             |
| a) Patronaterecht.                                           |                    | Ì           |
| Diefes befist die Berrichaft über bie Rirche und             | . 1                |             |
| Pfarre ju Bolkenfels, dann jene ju Bergern. Da aber mit      | i                  |             |
| demfelben fein wirkliches bares Ginfommen verbunden ift, fo  |                    | .           |
| wurden die, der Kirche juBergern, fo wie den beiden Pfarrho- | 1                  |             |
| fen eigenthumlichen Grundftude an Medern, Biefen, Bein-      |                    |             |
| garten, Garten und Bafbungen in bem bier angefchloffenen     | ļ                  | ı           |
| Bergeichniffe nach ben Cataftral-Rummern, Blachenmaße        | .                  | ı           |
|                                                              | , '                |             |

Capitalsmerth in G. M.

und Celastral. Schähungswerthe speciell aufgeführt, das Bermögen ber beiben Kirchen an Capitalien in öffentlischen Fondsebligationen ausgewiesen, auch eine genaue Beschreibung sammtlicher Patronats. Gebäude mit der Bemerkung ihres dermaligen Bauzustandes augefügt, aus welcher hervorgeht, daß letterer durchgängig von guter Beschaffenheit ift, und aus den gewöhnlichen alljährlichen Reparaturen keine beschreiber koftspielige Bauführung sobald voranssehen läßt.

### b) Ortsobrigfeit.

Die Herrschaft Bolkenfels ift Ortsobrigkeit in allen jenen vorbefchriebenen Ortschaften, in welchen dieselbe Unterthanen besit; Steuerbezirks-Obrigkeit ebenfalls in benselben Ortschaften, und noch außerdem in Engern und Klausen; Conscriptions - Herrschaft in Bolkenfels, Straß, Bergern, dann in sämmelichen Ortschaften der Pfarre Hausenbach. Der Ertrag der ortsobrigkeitlichen und grundberrlichen Rechte, so wie auch der Steuerprocente ist bereits oben unter den Urbarial - Gefällen ausgeführt
worden.

### c) Landgericht.

Diefes erftredt fich uber ben gangen ortsobrigfeitfie den Bezirk, wie auch über die Ortichaften ber Pfarre Banfenbach. — Ohne Ertrag.

### d) Jagdgerechtigkeit.

Die Gerrschaft Wolfenfels besitzt die hohe und niedere Jagd im ganzen Umfange des ortsobrigkeitlichen Bezirkes, und noch außerdem im Bezirke des Lehengutes Finsterwald und in dem Territorium der ganzen Pfarre Sausenbach. Sie wird durchgängig ohne Vermischung mit einem fremden Jagdgerechtigkeits-Inhaber — in sogenannter Koppeljagd — von der hiesigen Herrschaft allein ausgeübt, ist auch hiervon nichts verpachtet, soudern vielmehr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capitalom<br>in C. S | erth<br>M.                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| , in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | fī.                  | fr.                                              |
| ber Jagbbistrict bei Steinhaus von der Herrschaft Ulmenthal, welcher gerade zwischen das obrigkeitliche Jagderevier in einem spigen Winkel einspringt, schon seit langen Zeiten immer um einen, von 6 zu 6 Jahren neuerlich bedungenen Pachtzins von 20 st. C. M. sährlich noch dazu in Bestand genommen worden.  Der Nugen des Jagdgefälls wurde im hährigen Durchschnitte aus den Rechnungen folgendermaßen erboben: Kür  110 Rehe, im Durchsch. d. a. st. C. M. 330 st. — kr. 420 alte Hasen   24 kr 168 » — »  70 Rebhühnet » » 22 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>[1.</u>           | [ <del>[                                  </del> |
| 30 alte Fuchs- und Marberbälge à 1 fl 30 » — » Für das im Sommer geschossene Rauhwild im Durchschnitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,280               | ,                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }                    | •                                                |

| und beträgt im 9jährigen Durchschnitte nach dem beiliez genden Ausweise in E. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capitalswerth<br>in E. M. |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| nnb beträgt im 9jährigen Durchschnitte nach bem beiliegenden Ausweise in E. M 25 fl. 30 fr. `f) Fischwaffer.  Dieses wird bloß in dem Mirassuffe, so lang er den dießherrschaftlichen Bezirk durchsließt, benütt; die vorhandenen kleinen Bergwässer enthalten nichts, als höchstens bisweilen einige Arebse. In dem Flusse sind Alsche, Etwas Huchen, Weißsische, Barben; mitunter auch Hechte vorhanden.  Der Nußen dieses Gesäns konnte aus den Berkauss-Registernnicht befriedigend entnommen werden, weil in densselben das beträchtliche herrschaftlichen Kischer 10 Procent von dem Werthe aller in dem Flusse gefangenen und eingeliesferten Fische aus ein dem Flusse gefangenen und eingeliesferten Fische passirt sind, so wurde diese jährliche Einliesserten Bische ausgefunden, welche im 9jährigen Durchschnitte beträgt in E. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fī.                       | fr. |
| genden Ausweise in C. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,280                    |     |
| bießherrschaftlichen Bezirk durchsließt, benütt; die vorbandenen kleinen Bergwässer enthalten nichts, als höchstens bisweilen einige Krebse. In dem Flusse sind Aschen, Weißsische, Barben; mitunter auch Sechte vorhanden.  Der Nugen dieses Gesäns konnte aus den Berkaufs- Registernnicht befriedigend entnommen werden, weil in densselben das beträchtliche herrschaftliche Consumo nicht enthalten ist. Weil aber dam hervschaftlichen Fischer 10 Procent von dem Werthe aller in dem Flusse gefangenen und eingeliesferten Fische passirt sind, so wurde diese jährliche Einliesferung aus der Summe des jährlich dem Fischer bezahlten Fanggeldes aufgefunden, welche im Pjährigen Durchschnitte beträgt in E. M 86 sl. 30 kr.  g) Weides und Vlumensuchrecht.  Dieses wird auf allen unterthänigen Gründen des grundherrlichen Besiges theils wirklich benüt, theils an die Unterchanen gegen Entrichtung eines jährlichen Weide weise verlassen. Nach dem beiliegenden speciellen Unsweise erstrecht sich dasselbe in den daselbst benannten Ortzschaften über 2436 Joch Zecker,  2 1430 * Wiesen, zusammen also über 4548 Joch.  Die Ferrschaft besitzt auf den Feldern nicht nur das Recht der Brachs und Stoppelweide, sondern auch jenes der Saatbeweidung, auf den Wiesen jenes der Serbstweide | genden Ausweise in C. M 25 fl. 30 fr. `f) Fischwaffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510                       |     |
| Fürtrag 13,520 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dieses wird bloß in dem Miraflusse, so lang er ben dießherrschaftlichen Bezirk durchsließt, benütt; die vorpandenen kleinen Bergwässer enthalten nichts, als höchstens bisweilen einige Krebse. In dem Flusse sind 21sche, etwas huchen, Beißsische, Barben; mitunter auch hechte vorhanden.  Der Nußen dieses Sesäns konnte aus den Verkaufs- Registern nicht befriedigend entnommen werden, weil in densselben das beträchtliche herrschaftliche Consumo nicht enthalten ist. Beil aber dem herrschaftlichen Fischer 10 Procent von dem Berthe aller in dem Flusse gefangenen und eingeliesferten Fische passirt sind, so wurde diese jährliche Einliesferung aus der Summe des jährlich dem Fischer bezahlten Fanggeldes aufgefunden, welche im Diährigen Durchschmitte beträgt in E. M | 1,730                     |     |

|                                                            | Capitalsme in C. M. | eth |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|                                                            |                     | fr. |
| Uebertrag                                                  | 13,520              |     |
| vom Michaelistage an, und die Fruhjahrsweide bis zum       |                     | 1   |
| Georgitage, gemeinschaftlich mit dem Biehe ber Unter-      |                     | 1   |
| thanen.                                                    |                     | -1  |
| Eben fo werden die Buthweiden gemeinschaftlich von         |                     | ı   |
| beiben Theilen betrieben. Die etwas feuchte Lage und ber   |                     | 1   |
| giemlich fraftige Buftand ber meiften Meder murbe bie      |                     |     |
| Brach- und Stoppelweide ergiebig machen, wenn nicht ein    |                     |     |
| großer Theil derfelben - befonders in der Mabe der Ort-    |                     | ı   |
| fcaften - von den Unterthanen auf Stoppelruben und         |                     |     |
| Mischling, und in der Brache auf Klee, Wicken, Kar-        |                     |     |
| toffeln u. dgl. benütt zu werden pflegte, wodurch die Mus- |                     |     |
| übung bes Beiderechtes nicht unbedeutend befdrankt wird.   |                     |     |
| Das Weiberecht in den Gemeinden Bergern und Thal           |                     |     |
| über 1040 Joch Mecker, 610 Joch Wiefen und 102 Joch        | ,                   |     |
| Buthweiden, zusammen alfo über 1752 Joch murde an die-     |                     |     |
| felben vermöge eines, im Jahre 1819 geschloffenen Gjahri-  |                     |     |
| gen, freisamtlich bestätigten Contractes gegen einen jahr- |                     |     |
| lichen Weibezins von 73 fl. C. M.                          |                     |     |
| verlaffen, welcher feitdem beftandig er-                   |                     |     |
| neuert worden ist, weil die Lage dieser Ge-                | -                   |     |
| meinden am jenseitigen Ufer des Flusses                    | `                   |     |
| die Benützung des Weiderechtes durch das                   |                     |     |
| herrschaftliche Bieh erschwert und zeite                   |                     |     |
| weise gang unmöglich macht. Die beiben ans                 | ,                   |     |
| dern, den herrschaftlichen Wirthschaftshö-                 |                     |     |
| fen zunächstliegenden Gemeinden mit einem                  |                     |     |
| Areale von 2796 Joch werden durch das                      |                     |     |
| herrschaftliche Bieh beweidet, und kann diefe              |                     |     |
| Benütung mit Villigkeit höher angefchlagen                 |                     |     |
| werden, als der jochweise Durchschnitt obi-                |                     |     |
| ger Verpachtung per 21/2 fr. C. M., indem                  |                     |     |
| Fürtrag 73 fl. — fr.                                       | 13,520              |     |

| ,                                                         | Capitalowerth |    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----|
| •                                                         | fl.           | fr |
| Uebertrag 73 fl. — fr.                                    | 13,520        |    |
| bei letterer ben Gemeinden eine nicht zu                  |               |    |
| verkennende Begunstigung badurch einge-                   |               |    |
| raumt worden ift. Gie werden jedoch hier                  |               |    |
| nur zu einem Werthe von 3 fr. per Joch in                 |               |    |
| Unichlag gebracht, und besiten sonach einen               |               |    |
| jährlichen Ertragswerth von 139 fl. 48 fr.                |               | i  |
| Summa des Weibenugens 212 » 48 »                          | 4256          |    |
| Summa ber Regalien                                        | 17,776        |    |
|                                                           |               |    |
| Rubrit 6.                                                 | 1             | -  |
| An Gewerbs-Rugungen.                                      |               |    |
| Biegelofen = Mugen.                                       |               |    |
| Die herricaft Wolkenfels befigt einen eigenthumli=        |               |    |
| den Ziegelofen auf einen Ginfat von 30,000 Biegeln. Darin |               |    |
| werben im Durchichnitte jahrlich 3 bis 4 Brande gemacht,  |               |    |
| und ber, über ben eigenen Bedarf erzeugte Ueberfcuß       |               |    |
| verkauft. Nach einem 10jahrigen Durchschnitte betrug      |               |    |
| Diefer Berkauf: 2,000 Stud Dads, 40,000 Stud Mauers,      | 1             |    |
| 4,000 Stud Rauchfang- und 3,000 Stud Pflasterziegel.      |               |    |
| Die Ginnahme fur biefelben im Gelbe nach dem Mittel-      | ·             |    |
| preise war:                                               |               |    |
| Für 2,000 Stud Dachziegel à 12 fl. per m. 24 fl. C.M.     |               |    |
| » 47,000 » ordinäre Ziegelgattungen                       | -             |    |
| à 7 fl. 24 fr. 347 » 48 fr.                               | , I           |    |
| Zusammen Bruto 371 » 48 »                                 |               |    |
| Die Roften für das Verfertigen und                        | . [           |    |
| Brennen der Ziegel betragen:                              | · . [         |    |
| Bei ben Dachziegelna4fl. perm 8fl fr.                     | ı             |    |
| » » ordinaren Ziegeln a 2 ft. 94 » — »                    | - 1           |    |
| 3/4 Klft, weiche Scheiter per ma                          |               |    |
| Fürtrag 102 fl fr. 371 fl. 48 fr.                         | Į             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capitalin<br>in E. 9                                                | erth<br>N.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fl.                                                                 | fr.                 |
| Fürtrag . 112 fl. — fr. 371 fl. 48 fr. 3 fl. 12 fr. bis jum Ofen gestellt, folglich im Ganzen für 37 Kift. 118 » 24 » Für Zuführen bes nöthigen San= bes und Erhaltung bes Ofens 2c., im Pauschalburchschnitte 10 fl. — fr.                                                                                                                              |                                                                     |                     |
| Summa der Auslagen 230 fl. 24 fr. Berbleibt eine reine jahrliche Rente von . 141 » 24 »                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,838                                                               |                     |
| Unmerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ĭ.,                                                                 |                     |
| Ein Kalkofen besteht zwar auf der herrschaftlichen Walbparcelle Nr. 36; da aber in demselben nur derjenige Kalk erzeugt wird, deffen die Herrschaft zu ihren eigenen Bauführungen und Reparationen bedarf, und ein Verkauf hiervon in den eingesehenen Nechnungen nicht gefunden wird, so kann demselben auch kein wirklicher Ertrag zugerechnet werden. |                                                                     |                     |
| Summa ber Gewerbs-Nugungen Busammenziehung ber Ertrags-Rubriten.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,828                                                               |                     |
| Sulammenttehung ber Streags-grubtiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                     |
| Rubrik 1. Un Gebäuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,700<br>89,710<br>139,841<br>126,256<br>17,776<br>2,828<br>386,112 | 45<br>13<br>20<br>— |
| 74 K 4 . OA /A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |
| Abzugs-Posten. a) An landesfürstlichen Steuern. Nach der ständischen Ausschreibung vom letten Jahre beträgt die Urbarial- und Zehentsteuer für die Herrschaft Wolkenfels 971 fl. 40 fr.                                                                                                                                                                  |                                                                     |                     |

|                                                  | Capitalebe     | trag<br>R. |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|
| Uebertrag 971 fl. 40 fr.                         | fl.            | fr.        |
| Der Domeftical = Beitrag biervon 71 fl. 20 fr.   |                |            |
| Die Grund- und Sauferfteuer von dem '            |                |            |
| Dominical=Eigenthume 2184 » - »                  |                |            |
| Der Domeftical=Beitrag hiervon 192 » - »         |                |            |
| Busammen in C. M. 3419 » - »                     | <b>68,3</b> 80 | -          |
| b) In Befolbungen und Deputaten, laut ber einge- |                |            |
| sehenen Besoldungs- und Deputat-Tabelle.         |                |            |
| 1. Dem Oberbeamten.                              |                |            |
| An Befoldung 300 fl. — fr.                       |                |            |
| 8 Megen Beigen à 2 fl. 24fr. 19 » 12 »           |                |            |
| 20 » Roggen » 1 » 36 » 32 » — »                  | -              |            |
| 2 » Gerfte »1 » 12 » 2 » 24 »                    |                |            |
| 12 Eimer 4jahrigen Bein à 5 fl. 60 » »           |                |            |
| 10 R. harte Scheiter à 4 fl. 48 fr. 48 >         |                |            |
| 20 » weiche » mit Ginschluß                      | •              |            |
| der Kanzleibeheizung, à 3 fl. 36 fr. 72 » — »    |                |            |
| Busammen 533 fl. 36 fr                           |                |            |
| 2. Dem Controlor und Steuereinnehmer.            |                |            |
| Befoldung 160 fl. — fr.                          | -              |            |
| 4 Meg. Weizen à 2fl. 24fr. 9 » 36 %              |                | Ì          |
| 12 » Roggen »1 » 36 » 19 » 12 »                  |                |            |
| 2 » Gerfte »1 » 24 » 2 » 24 »                    |                |            |
| 8 Eim. Lidhr. Wein à 4 fl. 36 kr. 36 × 48 ×      |                |            |
| 5 R. harte Scheiter » 4 » 48 » 24 » — »          |                |            |
| 4 » weiche » » 3 » 36 » 18 » — »                 |                |            |
| Zusammen 270 » — »                               |                |            |
| . 3. Dem Amtichreiber.                           |                |            |
| Besoldung 120 st. — fr.                          |                |            |
| 2 Meg. Beigen a 2fl. 24 fr. 4 » 48 »             | ·              |            |
| 6 » Roggen » 1 » 36 » 9 » 36 »                   | , ,            |            |
| 6 R. weiche Scheiter à 3fl. 36 fr. 21 » 36 »     |                |            |
| Busammen 156 ff. — Er.                           | -00.000        | _          |
| Fürtrag 959 fl. 36 fr.                           | 68,380         | -          |

|                                                                       | Capitalibe | trag |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                                       | fl.        | fr.  |
| Uebertrag 959 fl. 36 fr.                                              | 68,380     | -    |
| 4. Dem Candgerichtsbiener.                                            |            |      |
| Befoldung 60 fl. — fr.                                                | . 1        | i    |
| 2 Meg. Beigen a 2 fl. 24 fr. 4 » 48 »                                 |            |      |
| 8 » Roggen » 1 » 36 » 12 » 48 »                                       |            |      |
| 6 Eim. 3jahr. Wein à 4 ft. 36 fr. 27 » 36 »                           | 1          |      |
| 12 Rift. weiche Scheiter, mit                                         |            |      |
| Einschluß der Arrestbeheizung,                                        |            |      |
| à 3 fl. 36 kr. 43 fl. 19 kr.                                          |            |      |
| Bufammen 148 ft. 24 fr.                                               |            |      |
| 5. Dem Dienerknecht.                                                  |            |      |
| Befoldung 32 fl. — fr.                                                |            | 10.2 |
| 2 Meg. Weigen à 2 fl. 34 fr. 4 » 48 »                                 | - 3        |      |
| 6 » Roggen » 1 » 36 » 9 » 36 »                                        |            |      |
| Busammen 46 fl. 24 fr.                                                |            |      |
| 6. Dem Revierjäger.                                                   |            |      |
| Besolbung 120 fl. — fr.                                               | 34.        | 1    |
| 4 Meg. Weizen à 2 fl. 24 fr. 9 » 36 »                                 | - 1        |      |
| 12 » Moggen » 1 » 36 » 19 » 12 »                                      |            |      |
| 6 Eim, 3jahr, Wein à 4 ft. 36 kr. 27 » 36 »                           | - 10       |      |
| 12 R. weiche Scheiter à 3 fl. 36 fr. 43 » 12 »                        |            | 15   |
| Busammen 219 ft. 36 fr.                                               | 1,51       |      |
| 7. Dem Hofbinder.                                                     |            |      |
| Befoldung 40 fl. — Fr.                                                |            |      |
| 2 Meg. Weizen à 2 fl. 24 fr. 4 × 48 ×                                 |            | i    |
| 6 » Noggen » 1 » 36 » 9 » 36 »                                        | 1 2        |      |
| 6 Eim. Ijähr. Wein à 4 fl. 36 kr. 27 × 86 ×                           |            |      |
| 8 K. weiche Scheiter à 3 fl. 36 fr. 28 × 48 × 3ufammen 110 fl. 48 fr. | . 2        |      |
| -                                                                     |            |      |
| 8. Dem Fischer.<br>Besoldung 20 fl. — kr.                             | .4         | !    |
| 2 Meg. Beigen » 2 » 24 » 48 »                                         |            |      |
| Burtrag 24 fl. 48 fr. 1484 fl. 48 fr.                                 | 68 390     | -    |
| Outstud wallt zorrt zorth zorrt                                       | 00/000     | 1-1  |

| Uebertrag 24fl. 48 fr. 1484 fl. 48 fr. 68,380 — 6 Meg. Raftner, ber Gartner, ber Schloffmarter, fo | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6 Meg. Roggen à 1 fl. 36 fr 9fl. 36 fr. 6 K. weiche Cheiter à 3 fl. 36 fr. 21 × 36 ×  Bufammen     |   |
| 6 R. weiche Cheiter à 2 fl. 36 fr. 21 » 36 »  Bufammen                                             | - |
| Bufammen                                                                                           |   |
| Im Ganzen auf Befoldung                                                                            | ı |
| Unmerfung.<br>Der Raftner, ber Gartner, ber Schlofmarter, fo                                       |   |
| Der Raftner, ber Gartner, ber Schlofmarter, fo                                                     | - |
| Der Raftner, ber Gartner, ber Schlofmarter, fo                                                     |   |
| min han Main Care in                                                                               |   |
| wie ber Meier, Schafmeister und bas Dienstpersonale bes                                            | 1 |
| Gartens und der Wirthicaftshofe bleiben außer Unichlag,                                            | ı |
| weil bie Grundstude nur nach dem reinen Grundwerthe,                                               | I |
| und die Gebaude fo wie der Garten ohne Ruckficht auf                                               | 1 |
| ihren Boluptuarwerth geschätt worden find, bie Biebzucht                                           |   |
| aber gar nicht berudfichtigt worden ift.                                                           | I |
| c) Un paffirten Umts = Accidenzien.                                                                |   |
| Die bei bem Urbarial- Gefalle erscheinenben Posten:                                                | I |
| Mr. 3 Ube und Unschreibgelber mit 62 fl. 30 fr. 2B. 2B.                                            | I |
| » 4 Gag= und Bormerktagen . 124 » 15 »                                                             | I |
| » 8 Kaufbriefgelber 12 » 45 »                                                                      |   |
| » 9 Civilgerichts-Taxen 86 » 40 »                                                                  | ı |
| Die Grundsteuer : Einhebungs : Pro-                                                                | I |
| visson in W. W. mit 421 > 50 >                                                                     |   |
| Die Erwerbsteuer : Ginhebungs : Be-                                                                | l |
| buhr <b>.</b> W. W. mit 13 » 72/4                                                                  | ı |
| Die Forst - Accidenzien mit 10 Pro-                                                                |   |
| cent von den verkauften Solzern, im                                                                | ı |
| 10jahrigen Durchschnitte aus ben                                                                   | ı |
| Rechnungen in B. W. per 520 - 30 -                                                                 |   |
| Bufammen auf Accidenzien in 23. 28. 1191 » 872/4                                                   | ĺ |
| In Conv. M. a 250% 476 - 39 9,533 -                                                                |   |
| d) Auf Berwaltungekoften im 10jahrigen Durch-                                                      |   |
| schnitte laut beiliegender Specification . 316 fl. 40 fr. 6,333 20                                 | ı |
| Fürtrag 115,062 20                                                                                 | 1 |

|                                                          | Zapitalsbet<br>in C. W |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| ľ                                                        | fl.                    | tr. |
| Uebertrag                                                | 115,062                | 20  |
| e) Auf Forstcultur-Auslagen. Dach einem 10jahrigen       |                        | ,   |
| Durchfchnitte auf Erhaltung ber Bruden und Wege in ben   | 1                      |     |
| Balbungen, bann Diaten bei Solzabgaben 86ft Er.          | 720                    | -   |
| f) Auf Jagdbarkeit.                                      | ,                      |     |
| Auf Schuflohn von dem vorn in Empfang ausgewie-          |                        | 1   |
| fenen Bilbprat, und zwar:                                |                        | ļ   |
| Für 102 Stud Rebe à 18 fr 30 fl. 36 fr.                  |                        |     |
| » 550 » Hasen » 4 » , 86 » 40 »                          |                        |     |
| » 140 » Rebhuhner, Ochnepfen und                         |                        |     |
| Enten à 3 fr                                             |                        |     |
| » 10 » Bildganfe à 4 fr                                  |                        | '   |
| Fur bas fcabliche Bilb im Durchfchnitt                   |                        |     |
| jährlich                                                 |                        |     |
| Hierzu die bei den Urbarialien in Em-                    |                        |     |
| pfang gestellte Jagbroboth ber Unterthanen               |                        |     |
| und Infeute mit 181 fl. 2B. 2B. ober in C. M. 72 » 24 »  |                        |     |
| Auf unterschiedliche Jagdunkoften . 10 »                 |                        |     |
| gusammen auf Jagbbarteit 177 ff. 20 fr.                  | 3,546                  | 40  |
| g) Auf Fuhrlohn für bas Deputats, Kangleis und Urs       |                        |     |
| reftholg. 3m Durchichnitte ju 30 fr. per Rlafter, mithin | -                      |     |
| für 84 Klafter harte und weiche Scheiter . 42 fl Fr.     | <b>√840</b>            |     |
| h) Auf Fischerei - Unkoften.                             |                        |     |
| Die 10procentige Fanggebuhr von bem angeschäften         |                        | l   |
| Fifcherei - Ertrage per 86 fl. 30 fr. mit . 8 fl. 39 fr. | . 173                  |     |
| i) Auf Bebenteinbringungekoften.                         |                        |     |
| Diefe betragen für bas Befdreiben und Einbringen         |                        |     |
| der Bebentfruchte nach einem Djabrigen Rechnungsburch=   |                        |     |
| fcnitte 120 fl Fr.                                       | 2,400                  |     |
| h) Auf Bebent-Reluition.                                 |                        |     |
| Diese wird, nachdem der, auf den herrschaftlichen        |                        | · i |
| Grundftuden bei Straf laftende Bebent in Ratur vom       |                        |     |
|                                                          | 122,742                |     |

|                                                                       | Capitalsbe<br>in C. I | ttag<br>K. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| •                                                                     | fl.                   | fr.        |
| Uebertrag                                                             | 122,742               |            |
| Felbe meg verabreicht wird, und bei bem Ertrage bereits               |                       |            |
| abgezogen worden ift, nur von einer herrschaftlichen Biefe            |                       | ÌÌ         |
| bei Thal, ehemals Ader, Top. Mr. 420 mit 12 3och,                     |                       |            |
| 680 Quabr. Rlafter als eine Sactzehentgebuhr an bie                   |                       |            |
| Pfarre Wolkenfels entrichtet jahrlich                                 | 1 1                   |            |
| mit 1 Megen Roggen à 1 fl. 36 fr 1 fl. 36 fr.                         |                       |            |
| und 2 » Hafer »1 » — » 2 » — »                                        | Í                     |            |
| Busammen auf Zehent = Reluition 3ft. 36 fr.                           | 72                    | 7          |
| 1) Un Zimentirungs-Auslagen werben gur Stadt M.                       | 4.5                   |            |
| jahrlich entrichtet                                                   | 40                    |            |
| m) Auf Gebäude Erhaltungekoften.                                      |                       |            |
| Machdem diese unter ber Empfangs = Rubrit 1 bei je=                   |                       |            |
| dem Gebaude bereits nach ihren verschiedenen Procenten                |                       |            |
| abgezogen worden find, so wird hier nur von dem, unter                |                       |            |
| Poft Nr. 10 bafelbft aufgeführten herrschaftlichen Bind-              |                       | ı          |
| gebaube zu Straß ber, ben inneren Berth überschreitenbe               | 1                     | ļ          |
| Erhaltungskoften = Betrag nachgetragen im Capitals-                   |                       | 1          |
| werthe mit                                                            | 80                    |            |
| n) Auf Fener = Affecuranz.                                            |                       |            |
| Sammtliche herrschaftliche Gebaube find in ber wech-                  |                       |            |
| selseitigen Versicherungs = Gesellschaft zu einem Werthe              | l i                   |            |
| von 19,634 fl. C. M. eingelegt, woven ganziährig im                   | 1,370                 | _]         |
| letten Jahre bezahlt wurden 68 fl. 30 kr.                             | 10.0                  |            |
| o) Auf Bestallungen für Nauchfangkehrer, Nacht-                       | 800                   | _          |
| wachter und einen Postboten 40 fl Er. p) Auf Patronats Baulichkeiten. | 550                   |            |
| Mit Rudficht auf bie, bei ben Regalien angeführ-                      |                       |            |
| ten, und in einem befonderen Verzeichniffe fpeciell beschriebe-       | ! . !                 | 1          |
| nen Patronatsgebaude bei ben Pfarren Bolkenfels und Ber-              |                       |            |
| gern, beren gegenwartiger Baugustand bafelbft burchaus als            | i i                   |            |
| gut und solid angegeben worden ift, fommen die ben Patron             |                       |            |
| Fürtrag                                                               | 125,104               | -          |

|                                                              | Capitaldbet<br>in C. D | rag<br>}. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                              | fl.                    | fr.       |
| Uebertrag                                                    | 125,104                | 目         |
| treffenden Gebäudereparaturs = Roften nach einem 10jah-      |                        |           |
| rigen Durchichnitte, mit Bedachtnahme auf die hierzu dem     |                        | I         |
| jeweiligen herrn Pfarrer obliegende Mitleiftung bei Bol-     | l l                    | - 1       |
| fenfels bis zu einem jahrlichen Betrage von 20 fl. C. M.     | 1                      | ı         |
| und bei Bergern mit 1,0 fl. C. M., ferner auf bie Bei=       |                        |           |
| trage aus dem Rirchenvermogen und die Robothleiftun=         | 1                      | 1         |
| gen ber Pfarrholben auf 84 fl. 30 fr.                        | 1,690                  | -         |
| q) Die Bautoften Beitrage jur Erhaltung von                  |                        |           |
| 3 Schulen, in beren Begirt biegherricaftliche behauste       |                        |           |
| Unterthonen fich befinden, belaufen fich nach einem, gleich- |                        |           |
| falls 10jahrigen Durchfchnitte auf 12fl. 40 fr.              | 253                    | 20        |
| r) Un Collectur-Rorn gur Pfarre und Schule in                |                        |           |
| Bergern find jahrlich ju entrichten 4 Megen - Strich:        |                        |           |
| maß — Roggen, à 1 fl. 36 fr 6 fl. 24 fr.                     | 128                    | -1        |
| s) Auf Candgerichts = Kosten.                                | :                      |           |
| Mach einem 10jahrigen Durchschnitte haben bie Eri=           |                        | 1         |
| minal = Urtheils = Taxen, Agungskoften für Inquisiten und    |                        |           |
| Shublinge, dann bie Unschaffung von Arrest-Requisiten        | 1 4 MAA                | 1 -       |
| betragen                                                     | 1,760                  |           |
| t) Auf Pensionen.                                            |                        |           |
| Die Landgerichtsbieners = Witme Ratharina Falk,              |                        | [         |
| deren Chemann bis an seinen Tod burch mehr als 30 Jahre      |                        | l         |
| in bießherricaftlichen Dieuften geftanden, bezieht eine      |                        |           |
| jährliche Pension von                                        |                        |           |
| Ebenso bezieht der alte, dienstunfähig                       |                        | i         |
| gewordene Jäger Thomas Kurz eine Pen-                        |                        |           |
| fion von jährlichen                                          | 1                      |           |
| Busammen auf Pensionen 64 fl fr.                             |                        |           |
| Diefe, zwar gesetlichen, baber bem                           |                        |           |
| Gute felbit anklebenden Penfionen, wer-                      | 100 001                | 20        |
| Fürtrag                                                      | 128,935                | žΨ        |
| •                                                            | <b>1</b>               | . 1       |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitalsbe<br>in C. 9    | trag<br>N.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fl.                      | fr.            |
| Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128,935                  | -              |
| ben als eine Leibrente mit 10 Procent zu<br>Capital angeschlagen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 640                      |                |
| Capitale auf dem Gute versichert find, werden bem Goul-<br>lehrer in Bergern jahrlich bezahlt 16 fl. — Er.<br>v) Auf ertraordinare Auslagen wird ein Pauschal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32</b> 0              |                |
| betrag angenommen per 100 fl.— Er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2,</b> 000<br>131,895 | <u></u>        |
| Summa ber Abzugs-Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101/000                  | ~              |
| . Bilance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                        |                |
| Benn von der Summe des Capitals der Empfangs-<br>Rubriken per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 386,112                  | 18             |
| Die Capitals : Summe ber Abzugs : Posten abgezogen wird mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131,895                  | 20             |
| So erübrigt ein reiner Capitalswerth der Herrschaft Wolkenfels von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254,216                  | <del>5</del> 8 |
| II. Shang bes Stift-Bormbacher Lebens<br>Finsterwald zu Bolkenfels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| Das Leben Finsterwald ift in dem Cataster der niederösterr. Stände unter der Zahl 172 eingelegt mit 1932 fl. — Es ist ein Stift = Vormbacher Leben, und besteht nach der Lebens = Specification vom Jahre 1821 aus zwei lebenbaren Behausungen an der nordwestlichen Gränze des Gebietes der Gemeinde Wolkenfels, wohin dieselben auch eingepfarrt und numerirt sind, und einer, aus 14 Joch 800 Quadr. Klaft. Wiesen und 84 Joch 400 Q. Klaft. Hochwald zusammengesetzen Dominical-Entität. Die beiden lebenbaren Behausungen begreifen eine |                          |                |

Mühle, nach bem neuen Cataster mit 18 Joch Aeckern, 2 Joch Garten und 7 Joch Wiesen, bann ein Ganziehen mit 24 Joch Aeckern, 2½ Joch Garten, 18 Joch Wiesen und 5 Joch Huthweiden, vormals Wald, durchaus untrennbaren Rustical-Hausgründen.

Diese Lehenbesitzung wurde burch ben letten herrn Eigenthumer ber herrschaft Wolkenfels von ben Erben bes verstorbenen herrn Joseph von Sturm im Jahre 1821 um einen Preis von 3175 fl. E. M. angekauft, und mit ber herrschaft Wolkenfels vereinigt.

### Ødå Bung.

#### a) Un Grunbftuden.

Die Dominical = Wiese am Sockfogel unter Top. Mr. 24 mit 14 Joch 800 Quadr. Klaft. wurde im neuen Cataster ben Wiesen ber dritten Classe in der Sauptgesmeinde Wolkenfels (wozu Finsterwald eine Enclave bildet) gleich geschätt, nämlich zu 5 fl. 45 kr. Reinertrag per Joch, oder 115 fl. Capitalswerth. Auch bei der gegenwärtigen Schätzung wird diese Wiese in dem gleichen Werthe angesschlagen, welcher für die dritte Classe der Wiesen bei Wolkenfels angenommen worden ist, mit welchen die Bosbenbeschaffenheit und Lage dieser Wiese, mithin auch die Quantität und Qualität des Products wollkommen analog befunden wurde.

Indem also der reine Ertragswerth dieser Wiese per Joch auf 4 st. 18 fr., und der Capitalswerth auf 86 st. geschätzt wird, entfallen auf 14 Joch 800 Odr. Alft.

b) Un Waldungen.

Die in vier Parcellen mit einem Flächenmaße von 84 30ch 400 Quadr. Klaft, vorkommenden Dominical-

Fürtrag . . . 1,247

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

1,247

apitalsmarti

#### **Ue**bertrag

Balbungen find reine Nabelholzbestande, jedoch von den früheren Besitzern dergestalt überhauen worden, daß zwischen den progressiven Altersperioden des Holzes kein richtiges Berhältniß angetroffen wird, und seit dem Ankause dieses Balbes durch den lettverstorbenen Besitzer det Gerrschaft Bolkenfels außer dem Raumen einiger, halbdurchplanterter Schläge keine Holznutzung daraus bezogen wers den konnte.

Eben biefer gangliche Mangel fowohl an haubaren, als überhaupt an gleichförmig geschloffenen Beftanben machte Die Aufstellung einer Probefläche gur Kestsetzung bes Matural-Ertrages burchaus unmöglich. Da jeboch biefe gange Balbung ein zusammenhangendes Continuum mit ben Dominical-Balbungen ber Berrichaft Bolkenfels bilbet, und nach genauer Durchgehung in verschiedenen Richtungen fich gezeigt bat, bag Boben, Lage und Solzart diefelbe theils mit ber zweiten, theils mit ber vierten Claffe ber Sochmalber bei Bolkenfels vollkommen analog barftellen, fo bleibt deren Unreihung an jene beiden Waldclaffen nicht nur ber einzig mögliche, fondern auch völlig richtige Weg zur Ochang. Wegen ber fruberen, ganglich abnormen Behandlung biefes Balbes aber tann, wie gefagt, eine Untertheilung besfelben in proportionirte Altersclaffen nicht Statt haben, baber die einzelnen Bestande besfelben wiederholt durchgangen, und, wo bie Absonderung in Parcellen durch ben Catafter nicht befriedigend befunden murde, eine weitereUntertheilung berfelben burd Theilungsbuchstaben nach einem, mit Gulfe bes Augenmaßes ober ber Schritte möglichft genau ausgemittelten Flachenmaße bergeftalt vorgenommen murbe, baß nach bem, in jeder diefer Untertheilungen vorgefunbenen vorherrichenden Allter ber meiften Stamme bas Kürtrag

| Capitalsw<br>in C. T | erth<br>N. |
|----------------------|------------|
| fl.                  | ŧr.        |
| 1,247                | =          |

Digitized by Google

## Uebertrag

Sapitalewerth in E. M. fl. Er.

1,247

Alter dieser Abtheilung selbst in einer Progression von 10 zu 10 Jahren ausgesprochen wurde. Zu diesem Behuse wurde die Tabelle Lit. L. 2. angewendet, und die Absonsberung in zwei verschiedene Ertrags – oder Bodenclassen bergestalt vorgenommen, daß 36 Joch in die erste, und 48 Joch, 400 Quadr. Klaster in die zweite Elasse gestellt wurden.

Da auch die Qualität der hier stockenden Nadelhölzer, so wie die gleichen Localverhältnisse mit den beiden analogen Walbelassen von Wolkensels einen gleichnamigen Holzpreis rechtsertigen, so wurde derselbe mit 2 fl. 24 kr. für die erste, und mit 2 fl. für die zweite Classe für eine Klaster weiche Scheiter — über Abzug des Hackerlohnes — angenommen, eben so auch die Umtriebsperiode für die hiesige erste Classe mit 100, für die zweite Classe mis 80 Jahren festgeset, ein Alter, in welchem nicht nur der, von dem Verhältnisse des Bodens, der Lage und der Holzart bedingte größte nachhältige Nugen zu erwarten steht, sondern auf welches auch wirklich schon während des Besitzes dieser Waldung durch den letzten Herrn Eigenthümer seit dem Jahre 1821 hingewirkt worden ist.

Die erfte Classe, nach obiger Angabe 36 Joch enthaltend, und nach der ganz analogen Probesiäche für die zweite Waldelasse bei Wolkenfels in der Parcelle Nr. 219 zu einem Natural = Ertrage von 190 Klaster weichen Scheitern im 100jährigen Bestande geschätzt, gibt den Capitalbwerth per Joch — mit Hinzuschlagung des Grundwerthes per 7 fl. 40 kr. — auf 451 fl. an. Nach Zabelle Lit. L 2 wurden aber die Altersbestände

Kürtrag

1,247

Digitized by Google

| *                | ٠ .            |        | •    |           | •                            | Capitals<br>in C. | werth<br>M.    |
|------------------|----------------|--------|------|-----------|------------------------------|-------------------|----------------|
|                  | •              |        |      |           |                              | fl.               | fr.            |
|                  |                |        |      |           | Uebertrag                    | 1,24              | 71-            |
| folgent          | ermaßen b      | efunbe | n,   | unb       | nach Sabelle M ju Gelb       | ,                 | ŀ              |
| • •              | lagen:         | •      |      |           | ,                            | ,                 |                |
| <sub>0</sub> -14 | vorherr=       | ì      | 1    | 1         |                              | ł                 |                |
| 300.             | schend .       | à fl.  | ŧr.  | fī.       | fr.                          |                   |                |
| ~ //             | jährige.       |        |      |           |                              |                   |                |
| 4                | 60             | 89     | 7    | 356       | 28                           |                   | .]             |
| 8                | <b>8</b> 0     | 26     | 12.7 | 211       |                              | ĺ                 |                |
| 6                | 20             | 17     |      | 105       |                              | ļ                 |                |
| 10               | 10             | 11     | B    | 117<br>62 |                              |                   |                |
|                  |                |        |      |           |                              | l                 |                |
| _                |                | arlo 8 | u ei | nem       | Öchägunges                   | l                 |                |
|                  | werthe von     | • •    |      | •         | 853 fl. 26 fr.               |                   |                |
|                  | •              |        |      |           | n 48 Joch,                   |                   |                |
|                  |                |        |      |           | t der vierten                |                   |                |
| •••              |                |        |      |           | 80jährigen                   |                   |                |
| ••••             |                |        |      |           | Ertrage von                  | , ,               |                |
|                  |                |        |      | -         | leichgestellt,               | 1                 |                |
| gibt in          | ı haubaren A   | Bestan | de,  | mit I     | dinzufügung                  |                   | 1 1            |
| des 23           | obenwerthes    | , eine | n C  | apito     | ilswerth von                 |                   | 1 1            |
| 207 fl.          | 40 fr. per     | Joch.  | D    | 15, 1     | 1ach Tabelle                 | ł                 | 1 1            |
|                  |                |        |      |           | e Alter, so                  |                   |                |
|                  |                |        |      |           | dnete Gelb-                  |                   | 1 1            |
|                  | ftellen fich f |        |      |           |                              |                   | ! !            |
|                  | vorherr=       | 1      | 1    | 1         | 1                            |                   |                |
| Зоф.             | fchenb         | àfi    | . Er | . ff.     | fr.                          |                   | `              |
| ~,               | jährige.       | 1.     |      |           |                              |                   |                |
| 10               | 50             | 61     | 38   | 618       | 30                           |                   | 1              |
| 8                | 40             | 41     |      | 3 328     |                              |                   | 1              |
| 12               | 30             | 27     |      | 2 328     | 7                            |                   | il             |
| 4<br>10½         | 10             | 12     | 110  |           | 8 40<br>8 12                 |                   | 1 1            |
|                  | ***            | i ምብዥ  | I '  | •         | veckmäßigen                  |                   |                |
|                  |                |        |      | -         | · -                          |                   |                |
|                  |                |        |      |           | ilberung bes                 |                   |                |
| * **             | •              |        |      |           | if nicht nur                 | 1 045             | -              |
|                  |                | Fürtr  | ag   | 140       | 4 fl. 10 fr. — 853 fl. 26fr. | 1,247             | , <del>,</del> |

|                                                    | Capitalswerth<br>in C. M. |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| •                                                  | fl. fr.                   |
| 481/4 3. Uebertrag 1404 fl. 10 fr 853 fl. 20 fr    | . 1,247 -                 |
| gar kein Anflug darauf angetroffen wird,           |                           |
| fondern auch jede Erwartung eines folchen          | 1 1 1                     |
| für bie Zukunft unmöglich ift. Weil aber           | 1 11                      |
| einerseits die Parification mit einer andern       |                           |
| Culturgattung bem Thatbestande zuwider             | 1 1                       |
| laufend, andererfeits auch die Möglichkeit         | 1 11                      |
| fehr leicht vorhanden ift, diefe unbeträch-        |                           |
| tliche Strede fünftlich zu befamen, fo mer-        |                           |
| ben von bem obigen einjährigen Werthe              | 1 1                       |
| bes Balbes per 8 fl. 7 fr. bie Roften fur          |                           |
| Anschaffung bes nothigen Bichtensamens,            | 1 11                      |
| bann fur Bundmachen bes Bobens und                 | 1 11                      |
| Einfprengen bes Samens mit bem bereche             | 1 1                       |
| neten Betrage von 5 fl. 31 fr. per Joch            | 1 11                      |
| abgezogen, wonach beffen Werth fich ftellt         | 1 11                      |
| auf 2fl.30 fr. = 10 fl. 24 fr.                     | 1 11                      |
| 481/4 Jod zusammen also zu einem Ocha-             |                           |
| Bungswerth von 1414 fl. 34 fr                      | <u>.</u>                  |
| Summa bes Schagungswerthes ber Balbungen           | 2,268                     |
| c) An unveränderlichen Gefällen.                   |                           |
| Die Besitzer der beiden lehenpflichtigen Rustical  | ·1   1                    |
| Befigungen gablen jabrlich an firen Giebigkeiten:  | 1 11                      |
| Sausbienft in 2B. 2B 4 fl. 48 fr                   | .                         |
| Ruchelbienft 2 » »                                 |                           |
| Bachgelb 1 » »                                     |                           |
| Robothgeld                                         | .1 1 1                    |
| Zusammen in 28. 28. 56 » — »                       | 1 11                      |
| In C. M. à 250 % 22 fl. 24 fr.                     | 448 _                     |
| d) An veranberlichen Gefällen.                     | 740   -                   |
| Mach ben letten Befigveranberungen haben biefelber | ,†   f                    |
| betragen:                                          |                           |
| Fürtrag                                            | 3,963                     |
| 19                                                 |                           |

| •                                                         | Capitalswerth in C. M. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                           | fl.  fr.               |
| Uebertrag                                                 | 3,936 -                |
| 3m Jahre 1894 von ber Mühle mit einem Rauf-               |                        |
| schinlinge von 2000 fl. C. M. Sprocentiges Laube-         |                        |
| mium 100 fl. — fr.                                        |                        |
| Gewährgelb 1                                              | 1                      |
| Ab- und Unschreibgeld                                     |                        |
| Das Mortuarium in demfeniben Maße 100 » — »               |                        |
| Abhanblungs = Taxen 5 » 48 »                              |                        |
| Bon der zweiten Rustical= Besitzung                       |                        |
| hat eine Veränderung im Jahre 1830                        |                        |
| abgeworfen:                                               | 1                      |
| In Laudemium von 1600 fl. C. M. Kauf-                     | 1 1                    |
| fcilling 80 » »                                           |                        |
| » Gewähr= und Anschreibgelb 1 » 40 »                      |                        |
| » Mortuarium und Abhandlungs = Taren 84 » 40 »            |                        |
| Zusaumen in C. M. 373 fl. 48 Er.                          |                        |
| Da eine folche Beranderung im Durche                      |                        |
| fcnitte von 20 Jahren einmal angenoms                     |                        |
| men werden kann, so entfallen auf 1 Jahr 18 fl. 42 fr.    | 374                    |
| e) Un Fischwasser-Rugen.                                  |                        |
| Der Muller gablt für die Fischerei in dem Mublbache       |                        |
| einen, feit 1821 unverandert gebliebenen jahrlichen Pacht | 1                      |
| ip C. M. von 2 fl.                                        | 40 -                   |
| Anmerkung.                                                |                        |
| Die Jagdbarteit in dem Begirke der Lebensbesitzung        | l                      |
| Finsterwald ift ein, ber herrschaft Wolfenfels ankleben-  | . 1                    |
| des Regale, und bereits unter der Schätzung berfelben     |                        |
| mitbegriffen.                                             | 4,377                  |
| Summa der Empfangs - Rubriken                             | 4,511                  |
| Abzügs-Posten.                                            |                        |
| Un landesfürstlichen Steuern:                             |                        |
| An Urbarial- und Behentsteuer nach der Aus-               |                        |
| schreibung vom vorigen Jahre 10 fl. 50 fr.                |                        |
| Fürtrag 10 fl. 50 fr.                                     | 1                      |

19

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capitalin<br>in C. I |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fi.                  | fr. |
| in gutem Bauftande, geschäft nach seinem Zinsertrage in C. M. auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |     |
| Mr. 48, per 460 Quadr. Klafter gledhfalls zur Pfarre Wolkenfels dienstbar mit 15 kr. W. W., an die dortigen Inleute verlaffen gegen einen, seit 10 Jahren unveränderten jährlichen Bestand von 6 fl. C. M., in Capital .  2. Ein Acker in der Gemeinde Wolkenfels, Top. Mr. 239, mit 4 Joh, 600 Quadr. Klafter zur Herrschaft Berghof dienstbar mit 12 kr. W. W., zehentbar zur Herrschaft | 120                  |     |
| schaft Wolkenfels selbst; ber-zweiten Classe ber Necker gleichgeschät — über Abschlag bes, schon bei ben Urbarial=Nugungen zu Wolkenfels geschätzen Zehenten — auf 119 fl. per Joch                                                                                                                                                                                                        | 580<br>595<br>1,935  |     |
| Abzugs-Posten.  An landesfürstlichen Steuern:  An Grund- und Häusersteuer 16 st. 58 kr.  Domestical=Beitrag hiervon 1 » 15 »  Dienst von obigen Realitäten 2 st. 6 kr.  B. B. oder                                                                                                                                                                                                         |                      |     |

|                                                                                                                                                           | Capitalem<br>in C. 2 | erth |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                     | fl.                  | fr.  |
| Uebertrag 19fl. 3 fr. ftude per 1995 fl. 87 fr. in runder                                                                                                 | •                    |      |
| Summe 100 fl. — fr.<br>An Gewähr- und Anschreibgeld 1 » 40 »  Zusammen 101 fl. 40 fr.  Dieses auf 20 Jahre einmal berechnet,                              |                      |      |
| gibt auf 1 Jahr                                                                                                                                           | 400                  | 40   |
| Summa der Abzugs-Posten 24 fl. 8 fr.                                                                                                                      | 482                  | 40   |
| Bilance.<br>Wenn von dem Schätzungswerthe obiger Rustical-                                                                                                | a.                   |      |
| Realitäten per                                                                                                                                            | 1,935                | 3    |
| zogen wird mit                                                                                                                                            | 482                  | 40   |
| litaten von                                                                                                                                               | 1,452                | 57   |
| Fundus instructus,                                                                                                                                        | *                    |      |
| welcher als ein immobile zur herrschaft Wolkenfels ge-<br>hört, und mit berfelben unentgelblich übergeben wirb.<br>1. An Kangleis, hans und Wirthschafts- |                      |      |
| einrichtung. Diese ist in bem beiliegenden Inventar nach Quanti-<br>tat und Qualität ber einzelnen Stude beschrieben. 2. An angebauten Früchten.          | <b>0</b> #           |      |
| Bei beiben Wirthichaftshofen gufammen find an-                                                                                                            |                      |      |
| gebaut:                                                                                                                                                   |                      |      |
| Mit Beizen 36 Jod.                                                                                                                                        | 7                    | 9.1  |
| - Roggen 78 -                                                                                                                                             | -                    |      |
| » Gerfte 40 »                                                                                                                                             |                      |      |
| » Hafer 72 »                                                                                                                                              |                      |      |
| » Klee 30 · »                                                                                                                                             |                      |      |
| » Bicken 4 »  » Kartoffeln . 3 »                                                                                                                          |                      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capitals<br>in C. | wert<br>R. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 8. An Ratural-Borrathen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fl.               | Į£:        |
| Nach Mafache den O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | T          |
| Rac Mafgabe der Beit, ju welcher die Uebergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
| stronger wird, formet has 03.5 and 5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 1          |
| The state and foliating Daugnothburgt on 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |
| und Solg bis gur nachften Wiebereinerntung gu be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 4. An Bug- und Dugvieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |            |
| 6 Pferde, 12 Zugochsen, 2 Sprungstiere, 40 Melk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 11         |
| fübe, 16 Stud Jungvieh, 800 Stud einschürige Schafe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 11         |
| und zwar: 10 alte. 2 20imist Don einschürige Schafe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| und zwar: 10 alte, 2 Beitwidder, 300 alte, 60 zweijah=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |
| The standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard o |                   |            |
| 50 einjahrige Sopopfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |
| Busammentiebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |
| Die herrichaft Boltenfels, gefcatt gu einem reinen Capitalswerth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠                 |            |
| Das Stoffte Bormhad - O. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254,216           | 58         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,987             |            |
| and the structure of the second and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,452             | 5-         |
| Tandas mstructus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |
| Sage: Zweimal-Sundert Gingin Wie G. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KR GEG            |            |
| Sage: Zweimal-Sundert- Fünfzig-Ucht-Laufend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | טפטקטבי           | 20         |
| Owning Copping Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 | 1          |
| Conventions - Munge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 1               |            |
| So gefchen Berrichaft Bolkenfele am - 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | }                 | -          |
| $\mathfrak{N}$ , $\mathfrak{N}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| n. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ .               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 | 1          |

# Anhang.

Nebnach ebacj für cu, Bas

. ju (e)

加密社

Edn

menzi

alnia.

Wiewohl es zu einer zwecklosen Beitläufigkeit führen marbe, wenn hier auch noch die ganze formele Durchführung einer Fibe is commifgut schätzung geliefert werden sollte, so wird es doch nothwendig, anzudeuten, welche besonderen Rücksichten bei einer solchen Schätzung aufzufaffen, und wie hierbei — abweichend von der Form und Tendenz der vorausgegangenen Unodial Schätzungen — zu verfahren ist.

Ein Fibeicommiß-Körper, beffen Schätung verfügt wirb, ift zuvörderft als ein untrennbares Ganzes zu betrachten, beffen firer Werth bereits burch ursprüngliche Vinculirung mit dem gesetzlich sanctionirten Fideicommiß-Vande bleibend festgestellt worden ist. Die Aufgabe ber Schätungs-Commission besteht folglich hierbei mehr in einer genauen Inventur, als in einer speciellen Schätung aller Theile ober Empfangs-Rubriken. Zu diesem Behufe ist:

- 1. Genau zu erheben, worin eigentlich das zu untersuchende Fibeiscommis bestehe, mithin auf jene Urkunde zurückzugehen, welche demsselben zum Grunde liegt. Dieselbe ist umständlich zu prüfen, anzuführen und nach allen ihren Theisen zu erörtern, und dabei zu vergleichen, ob die ursprünglichen Bestandtheile des Fibeicommisses bis zum Momente der Schägung irgend eine Veränderung erlitten haben, oder nicht. Sind im Laufe der Zeit Trennungen von Realitäten oder Gefällen geschehen, von welchen eine gesetzliche Bewilligung hierzu nicht nachgewiesen werden kann, so müssen solche der Schägung oder vielmehr Inventur als nicht geschehen betrachtet, und dem Fibeicommis solche Realitäten oder Gefälle demungeachtet zugerechnet werden, wofür dem Fibeicomsis Nachfolger der Regreß an das Allodial = Vermögen des letzten Fisbeicommis. Inhabers zugewiesen wird.
- 2. Durch eben diese Untersuchung aller Bestandtheile des Fibeicom= miffes wird zugleich die Ausscheidung des Allodial=Bermögens ober

Besithnms bes letten Fibeicommiß. Inhabers herbeigeführt, und in ber Duchführung biefer speciellen Erörterung nachgewiesen, ob und welche Gegenstände aus ersterem weg zur Allodial Maffe zu fallen, ober welche Entschädigungen bie lettere an das Fibeicommißgut zu leisten habe. Nach diesen allgemeinen Grundsähen führt sich das practische Verfahren bei Fibeicommiß: Schähungen auf folgende specielle Untersstudingen zuruck:

- a) Ift bas begründende Institut des Fibeicommisses genau und wortdeutlich aufgefaßt und in dem Elaborate angeführt worden, und zeigen sich im Laufe der Zeit solche Veränderungen in der Substanz des Fibeicommis-Körpers, welche auf geseslichen Concessionen beruhen, z. B. Vertauschung, Substituirung von Geld-Fideicommissen gegen irgend einen Theil des Realgutes u. dgl. so mussen solche umständlich nachgewiesen, verglichen, und der neue gesesliche Stand des Ganzen ausgewiesen werden.
- b) Beigen fich auf bem Fibeicommiß haftenbe Schuldpoften, so werben solche gleichfalls aufgeführt, und bei jeber berfelben nachgewiesen, ob und burch welche höheren Consense benfelben eine gesetliche Gultigkeit zugestanden werden könne.
- c) In Beziehung auf die Ausscheidung des Allodial. Bermögens wird eine genaue Untersuchung nothwendig:
- 1. Ob die mit dem fideicommissarischen Körper allenfalls vereinige ten Rustical-Realitäten eines Bestandtheil des Fideicommisses ausmachen ?
- 2. Ob und welche beweglichen Gegenstände als integrirende Bestande theile bes Fibeicommiffes zu betrachten sepen ?
- 3. Ob und welche Meliorationen dem Allod von dem Fideicommiß, und umgekehrt, welche Deteriorationen biefem von jenem zu erfegen feven?
- 4. Bie die Nugungen und Lasten des Fibeicommisses vom Tage der Einantwortungen an den neuen Fibeicommiss. Inhaber zu theilen sepen, und was hiervon dem Fibeicommis, was dem Allod zugewiesen werden musse?
- ad 1. Rustical-Realitaten, welche bereits zur Zeit der Errichtung bes Fideicommiß-Instituts mit dem Fideicommiß-Körper erweislich vereinigt waren, und auf welchen das Fideicommiß-Band grundbuchlich

Digitized by Google

einverleibt ift, find offenbar als Bestandtheile desselben zu betrachten, mithin in der Inventur desselben aufzunehmen; später hinzu gelangte Austical-Entitäten, über welche eine gesetzliche Vinculirung zum Fideicommiß-Vermögen nicht nachgewiesen werden kann, fallen dem Allod anheim.

Ad 2. Ift in bem Fibeicommiß-Inftitute ein fundus instructus ausdrücklich benannt, so gebort berselbe gleichfalls in die Inventur, und wird nach demjenigen Werthe angeschlagen, zu welchem er ursprünglich der Menge und Gute seiner einzelnen Bestandtheile nach festgesetzt worden ist, woraus die Nothwendigkeit der Errichtung eines genauen Inventariums hierüber, so wie der Compensation seder Deterioritung daran aus dem Allodial-Vermögen an das Fideicommis hervorgeht, wogegen der hieran vorgefundene Mehrbetrag dem Allod zu Gutem fällt.

Ad 8. Meliorationen, welche erweislich und zur nachhältigen Verbefferung der Gefälle, z. B. durch Errichtung mangelnder, aber nothe wendiger Gebäude, Versetzung größerer, unproductiv gewesener Fläschenräume in einen rentirenden Culturstand mit Aufwendung bedeutender Geldsummen u. s. w. durch den letten Fideicommiß. Inhaber eingesführt worden sind, dürsen nach ihrem wahren Werthe dem Allodium zu Gutem geschrieben werden. Dagegen hat letteres an das Fideicommiß alle Deteriorationen zu vergüten, welche in dem verwahrlosten Zusstande der Gebäude, durch Entziehung einzelner Veskandtheile des Fideicommisses oder seiner Gerechtsame, insbesondere aber auch durch Ueberhauung der Waldungen, durch ausständige Resten an den Interessen von landtässich versicherten Passiv- Capitalien oder sonstige Rechnungs- ausstände herbeigeführt worden sind.

In Beziehung auf die Gebäude ift bemnach eine genaue Besichtsgung berselben burch Kunstverständige vorzunehmen, und die Kosten ihrer Serstellung in guten Stand durch dieselben speciell zu berechnen, welche Summe dem Allod zum Ersat an das Fideicommiß aufgelegt wird, ohne jedoch den dießfälligen Geldbetrag dem Werthe des Fideicommisses hinzuzuschlagen, weil letteres hierdurch keine wirkliche Meslioration, sandern nur die Einsetzung in den ursprünglichen Stand seines Werthes empfängt. Derselbe Fall tritt auch bei überhauenen Waldungen ein, welche durch Kunstverständige taxirt, und der Betrag des ans

ticipirten, bem kunftigen Fibeicommiß-Befiger entzogenen Solzwerthes gleichfalls von bem Allodial- Bermögen abgezogen wird.

Ad 4. In Beziehung auf die Zuweisung der Nugungen und Lasten zur Zeit der Einantwortung ist zu untersuchen, ob in dem Institute hierüber besondere Verfügungen enthalten seien, oder nicht; im letzen Falls werden die bereits eingeernteten Fechsungen, insofern sie nicht dem fundus instructus angehören, zum Allod, die auf dem Felde stehenden Früchte aber gegen Ersat der Erzeugungskosten an das Allod, dem Nachfolger in dem Fideicommiß zu überlassen sen, so wie auch der am Tage der Einantwortung vorhandene bare Rentcassa-Rest wieder ein Eigenthum des Allods bleibt.

Durch umfichtige Befolgung biefes Berfahrens wird es möglich werden:

- a) Einen betaillirten, sachrichtigen Ausweis über ben Werth und jotanb bes gesammten Real= ober Gelbfibeicommiß=Besithums gu= sammenzuftellen.
- b) Das Allodial-Bermögen an Realitaten, beweglichen Dingen oder Geld bavon auszuscheiden und zu ichagen; und
- c) die Compensationen zu bestimmen, welche das Allod zu leisten, oder von dem Fibeicommiß nach Berhaltniß und Beschaffenheit des angetroffenen Zustandes der Gefalle und einzelnen Bestandtheile des Fibeicommiß-Körpers anzusvrechen hat.

## Lit. A ad S. 20 Seite 28.

herrichaft n.

Steuergemeinbe M.

## Tabellarische Ueberficht

des Flacheninhaltes, der Culturgattung und des Cataftral-Schagungswerthes ber Grundstude bei dem Gute N.

| Parcel-<br>len Nr. | . C.y. 5            | Cult           | 0                     | Catastral=                          | Nach dem gegenwärtigen<br>Befund.     |                                                              |  |  |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
|                    | Flächen=<br>inhalt. | Culturgattung. | Schäßungs-<br>Claffe. | Schätzungs=<br>Tarif von<br>1 Joch. | Cultur=<br>gattung.                   | Eigenschaften bes<br>Grundes im Gan-<br>zen, ober theilweise |  |  |
|                    | 30th. Q.            | R.             | T                     | fl.   fr.                           |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     | 1              |                       |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     | 1              | I                     |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     |                |                       |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     |                | 1, 1                  |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    | [ • ]               |                |                       |                                     | i.                                    | # # P                                                        |  |  |
|                    | -                   |                | 1.                    |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     |                | l                     |                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                              |  |  |
|                    |                     |                | 1                     |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     |                | 1                     |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     |                | 1                     |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    | 1 1                 | 1              |                       | 1.                                  |                                       |                                                              |  |  |
|                    | 1 1                 |                |                       |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    | 1,                  | İ              | 1                     |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     | 1              |                       |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    |                     |                |                       |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    | ·                   |                |                       |                                     |                                       |                                                              |  |  |
|                    | 1 1                 | 1              |                       | 1 1                                 |                                       | 1 1                                                          |  |  |

herricaft N.

Lit. B ad S. 20

E a

aber bie bei ber Grundherrschaft D. aus der Periode von 18 bis

| yo.         | Vor- uni             | Bunamen           | 20                          | es Grundst | ückes    |       | Des Verkaufes |                                                                                                       |  |  |
|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Postenzahl. | des Ver-<br>käufers. | des Käu-<br>fers. | Grunds<br>buchs:<br>Folium, | ouditaes.  | gattung. | Ried. | Beit.         | Titel (ob durch freien<br>ober licitationsweisen<br>Kauf, Geschenk, Tausch<br>Heirath, Erbschaft 22.) |  |  |
|             |                      |                   |                             |            |          |       |               | - Second Croft at                                                                                     |  |  |
|             |                      |                   |                             | ·          | ŀ        |       |               | . ,                                                                                                   |  |  |
|             |                      |                   |                             |            |          |       |               | •                                                                                                     |  |  |
| I           |                      |                   |                             | •          |          |       |               |                                                                                                       |  |  |
| ł           |                      |                   |                             |            |          |       |               |                                                                                                       |  |  |
|             |                      |                   |                             |            |          |       |               |                                                                                                       |  |  |
|             |                      |                   |                             |            |          |       |               |                                                                                                       |  |  |
|             | 1                    |                   |                             | ,          |          |       |               |                                                                                                       |  |  |
|             |                      |                   | l                           |            |          | l     |               |                                                                                                       |  |  |
|             |                      |                   |                             |            |          |       |               | •                                                                                                     |  |  |
|             |                      |                   | . ]                         |            |          |       |               |                                                                                                       |  |  |

Seite 29.

Steuergemeinde N.

5 e 1 1 e

## 18 erhobenen freien Ueberlanbgrund - Bertaufe.

|   | Verkauf                                   | Spreis | Diese                                                       |      |                               |              |   |           |            |       |
|---|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|---|-----------|------------|-------|
| ŀ | in C. M. nebst<br>Zaren, Stem=<br>pel 2c. |        | unter mit<br>ber einem<br>Parcel- Flächen.<br>len- maße von |      | in der<br>Cultur=<br>gattung. | ultur= Copas |   | mit einem | Unmerkung. |       |
| Ļ | fl.                                       | řr.    | Nr.                                                         | Зоф. | D. R.                         |              | , | fi.       | řr.        | •     |
|   | ٠                                         |        |                                                             |      |                               |              |   |           |            | , , , |
|   |                                           |        |                                                             |      |                               |              | ` |           | -          |       |
|   |                                           |        |                                                             |      |                               |              | • |           |            | , · · |
| ١ | -                                         |        | `                                                           |      |                               |              |   |           |            | •     |
|   |                                           |        | -                                                           |      |                               |              |   |           |            |       |
|   | 1                                         |        | ·                                                           |      |                               |              |   |           |            | •     |
|   | -                                         |        |                                                             |      |                               |              |   |           |            |       |
|   |                                           |        | •                                                           | `    |                               | `•           |   |           |            |       |
|   |                                           | ٠, ١   |                                                             |      | - 1                           | •            | • |           |            |       |

C. hausdift R.

Litt. G. ad S. 20.

£ 4

|                |                      |                   | •                                               | übe   | r bie l             | bei ber | n Gate               | M. ip ber Per                                               | țiode r        | oon      |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| alock 1        | nan                  | ind Zus<br>nen.   | Des Gri                                         | ndfl  | lückes              | Der     | : Ver=               | . 3                                                         | åhrlid         | jre      |
| Polten - Zahl. | bes Bers<br>päckers. | bes Pac-<br>ters. | Flächen-<br>maß nach<br>bem Pach-<br>contracte. | Rieb. | Eultur=<br>gattung. | von     | htung<br>auer<br>bis | In Natura=<br>lien oder an=<br>dern Neben=<br>bedingnissen. | trag im Gelbe. | beren 23 |
|                |                      |                   |                                                 |       | , ,                 |         |                      | vevenguellen.                                               |                | fr.      |
|                | ·                    |                   |                                                 |       |                     |         |                      |                                                             |                | _        |
|                | ·                    |                   |                                                 | ,     | ;                   |         |                      | **                                                          |                |          |
|                | ٠                    |                   |                                                 |       | ٠,                  |         |                      | r · ·                                                       |                |          |
|                |                      |                   |                                                 |       |                     |         |                      | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |                |          |
|                |                      |                   |                                                 |       | ,                   | 3       |                      | ;                                                           |                |          |
|                |                      |                   |                                                 | ,     | ÷                   |         | •                    | · · ·                                                       |                |          |
|                |                      |                   |                                                 |       | ,                   | ì       |                      |                                                             |                |          |
|                |                      |                   |                                                 |       |                     |         |                      | •                                                           |                |          |
|                |                      |                   |                                                 |       |                     | :       |                      |                                                             |                |          |
|                |                      |                   |                                                 |       |                     |         |                      |                                                             |                | -        |
| 1              |                      | i                 |                                                 |       | ł                   |         | 1                    |                                                             | ł              |          |

Seite 30.

Steuergemeinde R.

**b** e 1 1 e

# 18 bis 18 gefchloffenen Grundverpachtungen.

| Pachts                                 | hilling | 3    | 2                           | Dieses C                        | drundst | uck ersche                      | int im C                         | ataster                            | Zin        |
|----------------------------------------|---------|------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Sanzer Pachtschil-<br>ling in<br>E. M. |         | g in | Parcellen<br>Barcellen      | mit einem<br>Flächenmaße<br>von |         | in ber Cul-<br>turgat-<br>tung. | in derSchä-<br>hungs-<br>Glaffe. | mit einem<br>Rein-Er-<br>trage von | Unmerkung. |
| A. Fr.                                 | fl.     | fr.  | Landon D. Commission of the | Зоф.                            | D. R.   |                                 | # # #<br># H                     | fl. fr.                            |            |
|                                        |         |      |                             |                                 |         |                                 |                                  |                                    |            |

Lit. D. ad \$. 20

aber ben Samenaufwand und bie Ratural- Bechfungen

| Ramen ber herrichafeli-<br>den Grunbflucke ober ber<br>Rieb. | A ft         | dieses<br>ict erso<br>Cat | Grui<br>heint<br>after | im                          | 12        |         |                    | -       |        |                          | 51                       | cŧ      | e    | F           |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|------|-------------|--------|
| nbfi<br>gen                                                  |              | 9                         | m.                     | = =                         | ahr       |         |                    |         | 185    | aat an                   | Marian.                  | 0       | Ern  | te          | im     |
| ber ucke                                                     | Parcellen    | nma                       | t ein                  | ber                         | Jahrgang. | 2830    | 980                | Ge      | Safer. | Rebent                   | rüchten                  | 233     | 3%   | 9           | 5      |
| sber ber                                                     | den<br>ellen | chenmaße von              | mit einem Bla-         | in ber Scha-<br>Bungeclaffe |           | Weizen. | Roggen.<br>Weizen. | Gerfte. | fer.   | deren<br>Benen=<br>nung. | Maß<br>od. Ge=<br>wicht. | Weigen. |      | Berfte.     | Safer. |
|                                                              | Mr.          | Зоф.                      | O.IR                   |                             |           | M       | e t                | 8       | e n.   |                          |                          | 207     | Sarl | el ;<br>ben | u      |
| 1                                                            |              |                           |                        |                             |           | *       |                    |         |        |                          |                          |         |      |             |        |
|                                                              |              | ų                         |                        | ,                           |           | ,       |                    |         | 3      |                          |                          | 7       |      |             |        |
|                                                              |              |                           |                        |                             |           |         |                    |         |        |                          |                          |         |      |             |        |

# 20. Seite 32,

Steneremeinde M.

6 e 1 1 e

aus ber Periode von 18 bis 18 bei bem Gute I.

| Eand.<br>Geströße an |                |       | Wie        | 1.5                      | 2  | gärten.                        | dur<br>aus     | ttlerer=<br>rtrags=<br>chschnitt<br>neben=<br>chenden | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------|-------|------------|--------------------------|----|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 L - 100           | maß<br>od. Ge= | an Se | an Grummet | Mithin entfallen an Seu. | up | Sievon entfal-<br>len an Wein. | Eruchtgattung. | Maßober Gewicht.                                      | Unmer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nung.                | wicht.         | Suh   | renzu      | -                        |    | imer.                          | ıng.           | ф.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                |       | ifner.     |                          |    |                                |                |                                                       | Hierber gehört: ob diefes Grunds fück in jedem hier vorkommens den Jahrgange ganz mir einers lei, oder zugleich mit mehreren Früchten bestellt gewesen, in welchen Kallen ein zu bez gen, in welchen Kallen ein zu bez stimmender Arez als Albschlag anz zugeben ist; serz ner ob keine bez sondern Gles mentareinwirz fungen u. dgl. Statt gehabt haben. |

# über die Schüttung an Körnere und Mebenfrich

|                        | (3)     | nge     | E                                       | rnte      | im Bef                   | tröhe an                 | fa      | 2(u     | sge<br>t T | dro    | chene Richertheil        | örner<br>bei dem         | Mithin<br>von 1 |
|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Jahrgang.              | 20      | 9       |                                         |           | Meben                    | früchten                 | 1.0     | 3       |            |        | Meben                    | rüchten                  | 38 8            |
| ange                   | Weigen. | Roggen. | Gerfte.                                 | Safer.    | beren<br>Benen-<br>nung. | Maß<br>od. Ge=<br>wicht. | Weizen. | Roggen. | Gerfte.    | Safer. | deren<br>Benens<br>nung. | Maß<br>od. Ge-<br>wicht. | Roggen.         |
|                        | M       | (S      | del                                     | gu<br>en. |                          |                          | -       | Me      | ţen        |        | 11-8                     |                          | Mege            |
|                        | 100     |         |                                         |           |                          |                          |         |         |            |        |                          |                          |                 |
|                        |         |         |                                         |           | - 19%                    |                          |         |         |            |        |                          |                          |                 |
| When said the          |         |         |                                         |           | -                        |                          |         |         |            |        |                          |                          |                 |
| all interests          |         |         |                                         |           |                          |                          |         |         |            |        | 15                       |                          |                 |
| -                      |         |         |                                         |           |                          |                          |         |         |            |        | 17-                      |                          |                 |
| -                      |         |         | *************************************** | -         |                          |                          |         |         |            |        |                          |                          |                 |
| AND PERSONAL PROPERTY. |         |         |                                         | 1         | m                        |                          |         | 4       | -          |        |                          |                          |                 |
| T-USCHLABORA           |         |         |                                         | -         |                          |                          |         |         |            |        | -5                       |                          |                 |
| -                      |         |         |                                         |           |                          |                          |         |         |            | -      |                          |                          |                 |
| -                      |         |         |                                         |           |                          |                          | 1       |         |            |        |                          |                          |                 |

20. Seite 82.

Steuergemeinde M.

belle

in ber Periode von 18 bis 18 bei bem Gute D.

| ich die S                | chüttung                 | 16      | no      | sahi    | gån    | rchschnitt<br>1gen entf<br>1man | ällt die                 |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meben                    | früchten                 | 20      | B       |         |        | Nebenf                          | rüchten                  | Anmerkung.                                                                                                                                                                       |
| deren<br>Benen=<br>nung. | Maß<br>od. Ge=<br>wicht. | Beigen. | Roggen. | Berfte. | Safer. | deren<br>Venen-<br>nung.        | Maß<br>od. Ge=<br>wicht. |                                                                                                                                                                                  |
|                          |                          |         | M       | e Bei   | 1      |                                 | * '                      |                                                                                                                                                                                  |
|                          |                          |         | - /     |         |        |                                 | erep                     | Sierher gebort: ob in diefem Durchschnitte aus ben Origi-<br>nal-Rechnungen bie hinter förner mitbegriffen find, und<br>in welchem Verhälmiffe bei<br>Menge felbe zu bem ber rei |
|                          | 1                        |         | 1       |         | 1      |                                 |                          | nen Körner ju fteben pfleger                                                                                                                                                     |
| ,                        |                          |         |         |         |        |                                 |                          |                                                                                                                                                                                  |
|                          |                          |         |         |         |        |                                 |                          |                                                                                                                                                                                  |
|                          | -                        |         |         |         |        |                                 |                          |                                                                                                                                                                                  |
|                          |                          | 1       |         |         |        |                                 |                          |                                                                                                                                                                                  |
| •                        |                          |         |         |         |        |                                 | •                        |                                                                                                                                                                                  |
| ļ.                       | 1                        |         | 1       |         |        | İ                               |                          | 20 *                                                                                                                                                                             |

### Lit. F. ad S. 34. Geite 93.

Berrichaft I.

Steuergemeinbe M.

Tabelle

über den Cultur- und Ernte = Aufwand bei dem Ackerlande bes Gutes (Hofes) N.

|                                                                        | ·                                   |             |             |       |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------|
|                                                                        | Zweispan-<br>nige Züge<br>mit Pfer= | Somere      | Leichte     | _     | ildbe= |
| I. Classe. Die Necker liegen eben, in må-                              | den<br>å<br>1 fl. 36 fr.            | Han         | btage       |       | rag.   |
| figer Entfernung von dem Hofe, auf fark bindendem Thonboden, die mitt- | Tage.                               | à<br>16 fr. | à<br>12 fr. | fī.   | fr.    |
| lere Tiefe bes Pflugens beträgt 4 bis 6 Boll. Die Rotation murbe neun- |                                     |             |             |       |        |
| jährig angenommen, in welcher Zeit zweimal bergestalt gebüngt wird,    |                                     |             | ,           |       |        |
| daß ungefahr 30 Fuhren Dunger im Ganzen zufammen auf 1 Joch ge-        |                                     | **          |             |       |        |
| bracht werden.<br>Düngung.                                             |                                     |             |             |       |        |
| 30 Fuhren Dunger auszuführen a 8 Fuhren täglich                        | 4                                   | _           |             |       | _      |
| Diese auszuladen und anzustreuen<br>1. Jahr. Beizen. Samen.            | -                                   |             | 8           | -     | _      |
| 3 Megen per Joch à 2 fl. 24 fr                                         |                                     |             |             | 7     | 12     |
| Saen fammt Samennachtragen . Boben cultur.                             | · ·                                 | 1/8         | · 1/8       | _     |        |
| Viermal pflügen; 2mal à 1 Tag,<br>2mal à 3/4 Tag                       | 32/4                                | _           | -           | ·<br> | _      |
| 1mal zweifpannig, 1mal einfpannig Eggen                                | 3/8                                 | _           | _           | -     |        |
| Ernte. Schneiben mit ber Sichel, \$4 Man-                              | J                                   | ł           | j           |       | •      |
| bel, à 4 Mandel per Tag                                                |                                     | 6           |             | _     | _      |
| Fürtrag                                                                | 71/s                                | 61/8        | 81/8        | 7     | 12     |

|                                      | Zweispan=<br>nige Züge<br>mit Pfer=<br>den | Somere      | <u></u>     |         | ldbe=         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|
|                                      | 1 fl. 36 fr.                               |             | btage       |         | -             |
|                                      | Tage.                                      | à<br>16 fr. | a<br>12 fr. | ft.     | fr.           |
| Uebertrag                            | 77/8                                       | 61/8        | 81/8        | 7       | 12            |
| Einführen 3 Fuhren, oder             | 1/2                                        |             | _           |         | -             |
| Auf- und Abladen                     | , <del>-</del> :                           | 2           | _           | -       | -             |
| Drescherloha.                        |                                            |             |             |         |               |
| 1/10 Megen, mithin von 16 Megen      |                                            |             |             |         |               |
| 16/10 Megen à 2 fl. 24 fr            | . —                                        |             | -           | 3       | 502/4         |
| 2. Jahr. Gerfte mit Klee. Ga-        |                                            |             |             |         | 1             |
| men 3 Megen Gerste à 1 fl. 12 fr     |                                            |             |             |         |               |
| 1/4 Megen Klee à 16 fl               | _                                          |             | _           | 3       | 36            |
| Saen fammt Samennachtragen .         |                                            | 1/4         | 1/8         | , 4     | -             |
| Bodencultur.                         | _                                          | -74         | -78         | _       | _             |
| 2mal Pflügen                         | 13/4                                       |             |             | <u></u> | l             |
| 1mal Eggen, 1mal Balzen              | 1/4                                        | _           | _           | _       |               |
| Ernte.                               |                                            |             |             |         |               |
| Maben mit ber Genfe und Auf-         |                                            |             |             | -       |               |
| fangen                               | _                                          | 1           | 2           |         | -             |
| Einführen 2 Fuhren                   | 1/3                                        | _ [         |             |         |               |
| Auf= und Abladen                     | _                                          | 2           |             | _       | ·—            |
| Drescherlohn .                       |                                            |             | 1           |         |               |
| von 18 Meg. 18/10 Meg. a1 fl. 12 fr. | -                                          |             |             | 2       | 92/4          |
| 3. Jahr. Rlee, Cultur.               |                                            | 1           |             |         |               |
| 4 Centner Gpps fammt Fuhrlohn        |                                            | i           |             |         |               |
| à 30 fr                              | - i                                        | - 1         |             | 2       | <b>-</b>      |
| Ausstreuen                           | -                                          | -           | 1/8         | -       |               |
| Steine = Ubrechen 2c                 | _                                          |             | 2           | -       | <del></del> , |
| 2mal Mähen                           |                                            | 3           |             | :       |               |
| Fürtrag                              | 1017/24                                    |             | 123/8       | 22      | 48            |

| •                                             |                                            |             |             |            |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| •                                             | Zweispan-<br>nige Züge<br>mit Pfer-<br>ben | Shwere      | Leichte     | _          | Idbe=<br>ag. |
|                                               | à<br>1 fl. 36 fr.                          | Han         | btagè       |            | <b>и</b> у.  |
| •                                             | Tage.                                      | ă<br>16 fr. | à<br>12 fr. | ft.        | fr.          |
| Uebertrag                                     | 1017/24                                    | 143/8       | 123/8       | 22         | 48           |
| Wenden und Auffangen ober Buffeln             |                                            |             | 8           |            | _            |
| Einführen 4 gubren                            | · 2/3                                      |             |             | _          | -            |
| Auf- und Abladen                              |                                            |             | 3           |            | -            |
| 4. Jahr. Beigen. Samen                        | 1                                          |             | .9          | Ī          | 1            |
| und Gaen wie oben im 1. Jahr .                |                                            | 1/8         | 1/8         | 7          | 12           |
| Cultur.                                       |                                            |             | 1           |            | •            |
| Umbrechen bes Klees                           | 2                                          | _           | <b>—</b> .  | -          | _            |
| Eggen, zweispannig                            | 1/2                                        | -           |             | <b> </b> - | -            |
| Eineggen bes Samens, einfpannig               | 1/8                                        | —           |             | _          | -            |
| Ernte und Drescherlohn                        |                                            | ĺ           | }           | 1          | }            |
| wie aben im 1. Jahr                           | 1/2                                        | 8           | <u> </u>    | 3          | 502/4        |
| 5. Jahr. Hafer. Samen.                        | •                                          |             | İ           |            |              |
| 34/8 Megen à 1 fl                             | <b> </b>                                   | <b>-</b>    |             | 3          | 30           |
| Gaen und Samennachtragen .                    | _                                          | 1/8         | 1/8         | <b> </b> - | -            |
| Cultur.                                       |                                            |             |             |            | <b>l</b> .   |
| 2mal Pflügen                                  | 13/4                                       | -           | <b> </b> —  | <b> </b>   | -            |
| 1 mal einspännig Eggen, 1 mal Walzen<br>Ernte | 1/4                                        |             | _           | _          | -            |
| wie bei der Gerfte im 2. Jahr .               | 1/8                                        | 3           | 2           | _          | l —          |
| Drescherlohn                                  | ,                                          | ·           |             |            |              |
| von 24 Megen 24/10 Megen à 1 fl.              | _                                          | <b>–</b> .  |             | 2          | 24           |
| 6. Jahr. Brache.                              |                                            |             |             | ŀ          | · ·          |
| 7. Jahr. Roggen. Samen.                       |                                            |             | ļ           | İ          |              |
| 3 Degen à 1 fl. 36 fr                         | _ ·                                        | _           | _           | 4          | 48           |
| Gaen und Samennachtragen .                    | _                                          | 1/8         | 1/8         | _          | l `          |
| Cultur.                                       | •                                          |             |             |            |              |
| Bie beim Weizen im 1. Jahr .                  | 37/8                                       | _           | -           | _          | -            |
| Fürtrag                                       | 207/12                                     | 256/8       | 256/8       | 44         | 322/4        |

|                                       | Zweispan=<br>nige Züge<br>mit Pfer=<br>ben | Schwere         | Leichte                         | (Sel | dbe=       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------|------------|
|                                       | à .<br>1 fl. 36 fr.                        | Han             | btage.                          |      |            |
|                                       | Tage.                                      | 'à<br>16 fr.    | <b>à</b><br>12 fr.              | ft.  | ŧr.        |
| Uebertrag                             | 207/12                                     | 25%             | <b>25</b> 6/8                   | 44   | 822/4      |
| Ernte.<br>Stenfo                      | 1/2                                        | 8               | _                               | _    | _          |
| von 18 Meg. 18/10 Meg. à 1 fl. 36 fr. | !`                                         | _               | <b> </b> _                      | 2    | 5 <b>3</b> |
| 8. Jahr. Safer.                       |                                            |                 |                                 |      | 1          |
| Samen und Saen wie im 5. Jahr         |                                            | 1/8             | . 1/8                           | 3    | 30         |
| • Eultur. Ebenfo                      | ٤, ٔ                                       | _               |                                 | _    |            |
| Ernte                                 | 1/8                                        | 8               | 2                               | _    | _          |
| Drescherlohn.<br>Ebenso               | <b>-</b>                                   |                 | -                               | 2    | 24         |
| Busammen in 9 Jahren                  | 2313/24                                    | 377/8           | 277/8                           | ł    |            |
| Onlammian in a Nadarii                | fl. fr.<br>37 40                           | fl. fr.<br>10 6 | fl. fr.<br>5 34 <sup>2</sup> /4 | 53   | 202/4      |
| Summa ber Cultur- und Erntekoften     |                                            |                 |                                 |      | -          |
| in 9 Jahren                           | _                                          | —               |                                 | 106  |            |
| hiervon entfallen auf 1 Jahr .        |                                            | <u> </u>        |                                 | 11   | 51         |

herrichaft I.

t N. Lit. G. ad S. 35. Tabellarische Zuber Schägungs-Resultate mit dem Erhebungsburchschnitte aus

|                |         | Nach i              | em Cata                          | - 1        | Durchschn                          | itte vor                            | 1 Зоф |  |
|----------------|---------|---------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| Culturgattung. | Claffe. | sterzu (<br>rechnes | Eapital be<br>ter Rein=<br>trag. | na<br>Grun | d den<br>dverf <b>ån</b> =<br>fen. | nach den<br>Grundverpach<br>tungen. |       |  |
|                |         | fī.                 | fr.                              | ft.        | fr.                                | ft.                                 | fr.   |  |
|                |         |                     |                                  |            | `                                  | •                                   | •     |  |
|                |         | -                   | •                                |            |                                    |                                     |       |  |
|                |         | ,                   |                                  |            |                                    |                                     |       |  |
|                |         |                     |                                  |            |                                    | -                                   | ٠     |  |
|                |         |                     |                                  |            |                                    |                                     |       |  |

Seite 93.

Steuergemeinbe I.

fammenftellung.

bem Catafter, ben Grundverfaufen und Grundverpachtungen.

| Nach be<br>taten be<br>wärtige<br>Bu | n Resub<br>r gegens<br>n Schäs<br>ng. | Unmerfung. |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| fī.                                  | fr.                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                    |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                    |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                    |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |

### Lit. H ad S. 42. Geite 101.

hetricaft I.

Steuergemeinbe R.

#### Zabelle

ther ben Culture und Ernteaufwand bei ben Biefen bes Gutes R.

| 1. Soite.                                                                                | Zweis<br>spannige<br>Buge mit | Schwere ,    | Leichte      | (Sel |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|-----|
| Zweimabbige Biefen mit fagem Ben und Grummet, in                                         | Pferden<br>à<br>1 fl.36 tr.   | <i>S</i> ant | stage.,      | PL.  | ag. |
| ebener, nicht zu entfernter Lage, ohne Dungung, jedoch mit theil-<br>weifer Bemafferung. | Tage.                         | à<br>16 fr.  | à<br>12 fr.  | ft.  | fr. |
| Cultur.                                                                                  |                               | •            |              |      |     |
| Ebnen ber Maulmurfshugel und Abraumen im Fruhjahre .                                     | _                             |              | 2            |      |     |
| Ausziehen und Raumen ber Waffergraben                                                    | _                             | 2            |              |      |     |
| Ernte.                                                                                   |                               | l            |              |      | l   |
| Mahen ju heu                                                                             | _                             | 1/2          | _            |      | 1   |
| Anstreuen und Auffangen .                                                                | -                             | _            | 4            | •    |     |
| Einführen 3 Fuhren                                                                       | 1/2                           | _            | _            |      | i   |
| Auf- und Abladen                                                                         | _                             | _            | 2            | ł    |     |
| Mahen ju Grummet                                                                         | _                             | 11/2         |              |      | İ   |
| Anstreuen und Auffangen                                                                  | -                             |              | 3            |      |     |
| Einführen 2 Fuhren                                                                       | 1/3                           | - <b>-</b>   | - 1          |      |     |
| Auf- und Abladen                                                                         |                               | _            | 11/2         |      |     |
| Busammen .                                                                               | 5/6                           | 5            | 121/2        |      |     |
|                                                                                          | 1 fl. 20 fr.                  | 1 fl. 20 fr. | 2 fl. 30 fr. | •    |     |
| Summa des einjährigen Auf-<br>wandes im Gelde                                            |                               | ,            |              | 5.   | 10  |

| 2, Seite 102.                                                                                      | Zwei=*<br>fpannige<br>Züge mit | Schwere      | Leichte .   | Gelb<br>tra |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| III. Classe. Einmähdige, hochgelegene,                                                             | Pferden<br>à<br>1 fl. 31 fr.   | <b>Handt</b> | Handtage.   |             |     |
| doch nicht zu fehr entfernte Berg-<br>wiesen mit halbsaurem Seu und<br>Nachweibe für das Sornvieb, | Tage.                          | à<br>16 fr.  | 12 fr.      | fie         | fr. |
| ohne irgend eine Düngung oder sonftige besondere Pflege.                                           | ,                              |              |             |             |     |
| Cultur.                                                                                            |                                | ·            |             |             |     |
| Steine, Moos u. bgl. ab-                                                                           | <b>-</b> .                     | _            | 8           |             |     |
| Ernte.                                                                                             |                                |              | <u>'</u>    |             |     |
| Mähen zu Seu                                                                                       | 1/2                            | 11/2         | -<br>8<br>- |             |     |
| Auf- und Abladen                                                                                   | -                              |              | 11/2        | _           |     |
| Zusammen .                                                                                         | 1/2                            | 11/2         | 71/2        | L           |     |
|                                                                                                    | 48 F                           | 24 fr        | 1 fl. 30 fr | -           | -   |
| Summa bes einjährigen Auf-<br>wandes im Gelbe                                                      | <b>'</b>   _                   |              | <b> </b>    | 2           | 42  |

Berricaft I.

Lit. I. ad S. 56.

 ${\mathfrak X} \cdot {\mathfrak a}$ 

aber den Entfall an Beinzehent von nachstehenden gehentbaren Bein-

| Mac         | h den C | en      | Namen<br>be      | Sat nach ber Zehentconfigna |                               |    |    |    | ation |    |    |    |    |
|-------------|---------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|----|
| Top.<br>Nr. | Mieb.   | Schafe. | Flächen-<br>maß. |                             | Mamen bes Grunds<br>besißers. | 18 | 18 | 18 | 18    | 18 | 18 | 18 | 18 |
|             |         |         | 30¢.             |                             |                               |    |    |    |       |    |    |    |    |

### Seite 121.

Steuergenieinde M.

:b e 1 1 e

Garten in der Periode von 18 bis 18 bei bem Gute R.

| gege      | ben a | n M | aist | in de | n Za     | hren | Mithin<br>Za                       | falle         | on ent=<br>en im<br>chnitte | Bergli<br>dem We<br>des Lai | hen mit<br>ingarten<br>idgutes       | Unmerfung. |  |
|-----------|-------|-----|------|-------|----------|------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| 118<br>18 | 18    | 18  | 18   | 18    | 18<br>18 | 18   | Mithin im Gan- zen durch 15 Bahre. | auf 1<br>Jahr | und<br>per<br>Joch.         | unter<br>Top.<br>Mr.        | in der<br>Ochä=<br>Bungs=<br>Classe. |            |  |
|           |       |     |      |       |          |      |                                    |               |                             |                             |                                      |            |  |
|           |       |     |      |       |          |      |                                    |               |                             |                             |                                      |            |  |
|           |       |     |      |       |          |      |                                    | -,            |                             |                             | ,                                    |            |  |
|           | -     |     |      |       |          |      |                                    |               |                             |                             |                                      |            |  |

Lit. H ad S. 59. Seite 127.

Berricaft M.

Steuergemeinbe M.

Eabelle

über ben Cultur- und Ernteaufmand bei dem Beinlande des Gutes R.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zwel=<br>fpånnige<br>Züge mit | Schwere     | Leichte     |     | ldbe= |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|-------|
| I. Classe.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pferden<br>à 2 fl.            | Hant        | otage       | tra | ıg.   |
| Beingärten in süböstich<br>ziemsich steil abbachender Lage<br>auf einem bindenden, mit gro-                                                                                                                                                                                                       | Lage.                         | à<br>24 fr. | à<br>16 fr. | ft. | fr.   |
| bem Shotter und theilweise Steinen vermengten, etwas kalk- haltigen Lehmboden, deren Ershaltung im Stande durch das Gruben geschieht. Die mittlere Bestockung ist: 18000 Beinstide per Joh, ihre Dauer 60 bis 80 Jahre. Die vorherrschende Rebensorte ist die sogenannte Silberweiße, vitis alba. |                               |             |             |     |       |
| Binterarbeit. Das Gruben und Stockor- richten, 200 Gruben im Durch- fchnitte jährlich; bagu 10 Fuhren Dünger aus eigener Birthschaft; biefen Dünger auszuführen Dünger auflaben Denfelben in den Beingarten eintragen Gruben machen                                                               | œ  <br>                       |             | 21/2        |     |       |
| Fürtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                             | 10          | 121/2       | =   | =     |

| • , ,                                                      | Zweis<br>spännige<br>Züge mit<br>Pfer <b>bon</b><br>à 2 fl. | Schwere<br>Hant | Leichte         | Gelbbes<br>trag. |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
|                                                            | Lage.                                                       | à<br>24 fr.     | a<br>16 fr.     | fī.              | fr. |
| Uebertrag .                                                | 2                                                           | 10              | 121/2           |                  |     |
| Stockeinlegen und Bufcharren Erdeauftragen und Fanggruben- |                                                             | 5               |                 | 4                |     |
| raumen                                                     |                                                             | 8               | _ <del></del> . |                  |     |
| Sommer = oder grüne Ar-<br>beit.                           |                                                             |                 |                 | J                |     |
| Schneiben ber Reben                                        | ,,,,,                                                       | 12              | <del></del> .   |                  |     |
| Erftes Sauen ober Fastenhauen                              | ·                                                           | 20              | _               |                  | Ì   |
| Eintragen, Spigen und Ein-                                 | ,                                                           |                 |                 |                  | Ì   |
| schlagen ber Weinpfahle .                                  | —<br>—                                                      | _               | 10              |                  | •   |
| Zweites Hauen ober Säthauen                                | -                                                           | 12              | 90 -            |                  | ł   |
| Saten und Binden                                           | <u>-</u>                                                    | - ·             | 20              |                  | l   |
| Drittes Hauen oder Band-                                   | ,                                                           | 12              |                 |                  | i . |
| hauen                                                      | _                                                           | 12              | 10              |                  | ·   |
| Nachbandeln und Abgipfeln .                                | _                                                           | _               | . 10            |                  |     |
| Viertes Hauen ober weiches Weinhauen                       |                                                             | 10              |                 |                  |     |
| Weinlese.                                                  |                                                             |                 |                 |                  |     |
| Lefen, fammt Mustragen und                                 |                                                             | ,               |                 | ٠                |     |
| Maischen                                                   |                                                             |                 | 10              |                  | , . |
| Lesegeschirr- und Maischführen                             | 1                                                           | ·               |                 |                  |     |
| Preffen und in die Fager fullen                            |                                                             | 3               |                 |                  |     |
| Pfähle ziehen und Aufkasteln                               | _                                                           | _               | 8               |                  |     |
| Für jährlich nachzuschaffende 600                          |                                                             | - 1             | `               | ,                |     |
| Stuck lerchbaumene Wein-                                   |                                                             | ĺ               |                 |                  |     |
| pfahle à 12 fl. per Tausend                                |                                                             |                 |                 | 7                | 12  |
| Fürtrag .                                                  | 3                                                           | 92              | 701/2           | 7                | 12  |

|                                                                               | Zweis<br>fpännige<br>Züge mit<br>Pferden | Schwere          | <u></u>             | Gel<br>tro | bbe=       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|--|
| •                                                                             | à 2 ¶.                                   | San              | btage               |            |            |  |
|                                                                               | Lage.                                    | å<br>24 fr.      | à<br>16 fr.         | ft.        | fr.        |  |
| Uebertrag . · Für <b>10</b> 0 Bunde erkauftes Bandftrob, zu 12 Pfund per Bund | 3                                        | 92               | 701/2               | 7          | 12         |  |
| à 4 fr                                                                        | ·                                        | -                | _                   | 1          | <b>2</b> 0 |  |
| Jahr                                                                          | -                                        |                  | l. —                | 1          | 24         |  |
| Beingartenhüterlohn                                                           | <u> </u>                                 | -                |                     | _          | 48         |  |
| Summa des einjährigen Auf-                                                    |                                          | 92`<br>36¶.48fr. | 70½<br>18 fl. 48fr. | 61         | 36         |  |
| wandes im Gelbe                                                               | _                                        |                  |                     | 72         | 20         |  |

Lit. L 1. ad S. 94. Geite 173.

berrichaft Di.

Steuergemeinde D.

### Claffifications - Tabelle

regelmäßig eingetheilten Soch= (Nieder=) Waldungen mit einem jährigen Umtriebe bei bem Gute N.

| Flåc   | hen=  | Namen bes       | Alters-         |      | 231        | ben | claff | e n   |          |
|--------|-------|-----------------|-----------------|------|------------|-----|-------|-------|----------|
| mo     | ığ.   | Districtes ober | allelos         | 1    | I.         | 1   | 1.    | 11    | I,       |
| Joch.  | D. K. | Waldes.         | Classe.         | Зоф. | D. R.      | Зоф | Q. R. | Joch. | 0. R     |
|        |       | . ,             |                 |      | ,          |     |       |       |          |
|        |       |                 |                 |      |            |     |       |       |          |
|        |       | <b>.</b>        |                 |      |            |     |       |       | ·        |
|        |       |                 |                 |      | ١.         |     |       |       | <br>     |
|        |       | 1               |                 | Ĭ    |            | 1   |       |       |          |
|        |       | *<br>*          |                 |      | <b> </b> ` | ·   |       |       |          |
|        |       |                 |                 |      |            |     |       |       |          |
| <br>   |       |                 |                 |      |            |     |       |       |          |
|        |       |                 |                 | ŀ    |            | İ   |       |       |          |
|        |       |                 |                 |      |            |     |       |       |          |
| t<br>l |       |                 | : <u>}</u><br>: | ļ ·  | 1          |     |       |       |          |
|        |       |                 | -               | İ    | 1          |     |       |       | 1        |
| ļ      | ł     |                 |                 | }    |            | ′ ′ |       | İ     |          |
|        |       |                 |                 |      |            |     | 1     |       |          |
|        |       |                 |                 |      |            |     |       | ŀ     | <u> </u> |
| ļ      | ,     |                 | 1               |      | 1          |     |       | 21    |          |

Lit. L 2, ad S. 94. Geite 173.

herricaft M.

Steuergemeinde I.

#### Claffifications . Labelle

oer unregelmäßig bewirthichafteten Soch= (Nieder=) Waldungen mit einem jährigen Umtriebe bei dem Gute N.

|               | jugtigen amstreet det dem Suse St. |             |                 |        |      |       |               |       |                  |  |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------|------|-------|---------------|-------|------------------|--|
| Parcellen Mr. | Flå                                | фen=<br>aß. | Namen des       | Alter. | ·    | B     | oben          | class | e n              |  |
| ellen (       | m                                  | цв.         | Districtes ober |        |      |       | п.            |       | III.             |  |
| nr.           | <b>Зоф.</b>                        | D. R.       | Waldes.         | Jahre. | Зоф. | D. A. | З <b>о</b> ф. | D. R. | 30 <b>4.</b> 2.l |  |
|               | '                                  |             |                 |        |      |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             | ·               |        |      |       |               |       |                  |  |
|               | •                                  |             |                 |        |      |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             | ,               |        | . •  |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             |                 |        |      |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             | •               |        |      |       | Ì             | -     | - }              |  |
|               |                                    |             | ŕ               | •      |      | `     |               |       |                  |  |
| 1             | ,                                  |             |                 |        |      |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             | ,               |        |      |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             | ·               | \      |      |       |               |       |                  |  |
|               |                                    |             |                 |        |      |       |               |       |                  |  |
|               | ,                                  |             |                 |        |      |       |               | 1     |                  |  |
|               |                                    |             | . ,             |        |      |       |               | 1     |                  |  |
|               |                                    |             |                 | ,      |      | •     |               | l     |                  |  |
| ·             |                                    |             |                 |        |      | ,     |               |       |                  |  |
| .'            |                                    |             |                 |        |      |       |               | 1     | 1                |  |

Lit. M ad S. 96, Geite 176.

# Labellarische=Uebersicht

zehnsährigen Zinsenberechnung burch 120 Sahre von den Capisbeträgen zu 10 kr. bis 1000 fl. zum Behufe der Waldwerthsberechnung.

| 120                                           | Jahre.                                                                           | 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4                                             | ×                                                                                | 년                                                          |
| 110                                           | Jahre.                                                                           | 1. fr. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.              |
| 100                                           | 3abre. 10 20                                                                     | fi. fr                                                     |
| 90                                            | Zahre.<br>1<br>10<br>20<br>30                                                    | 11.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                   |
| 80                                            | 3ahre.<br>1<br>10<br>20<br>30<br>40                                              | f. fr. 13.44 1.05.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75   |
| 20                                            | Sabre.<br>1<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50                                        | ## Ff. Ff. 344                                             |
| 09                                            | 3abre.<br>1<br>10<br>20<br>30<br>40<br>60                                        | 7. fr. 1. fr. 1. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. |
| 20                                            | 3afre.<br>1<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70                            | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                   |
| 40                                            | 3abre.<br>1<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80                      | ### ### ##############################                     |
| 30                                            | 3apre.<br>10<br>10<br>20<br>20<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80                     | 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      |
| 20                                            | 3abre.<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90                     | ft.   ft.                                                  |
| 10                                            | 3abre.<br>20<br>20<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>100              | ## ft. ft.   ft.   ft.                                     |
| Bei einer Um-<br>triebsperiode<br>von Jahren: | 3abre.<br>20<br>30<br>40<br>40<br>50<br>60<br>60<br>70<br>80<br>90<br>110<br>120 | fr. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                 |

| 32 4 4 5<br>4 24 7                      | 92,4<br>119<br>124<br>128<br>33<br>33<br>42<br>46<br>46                                                          | 133<br>193<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111                                    |                                                                                                                  | 1 03 00 04 17 00 D TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 63.4<br>- 62.4<br>- 7.2.4             | 11                                                                                                               | 2 19<br>2 29<br>4 38<br>5 48<br>6 57<br>6 57<br>9 15<br>10 25<br>11 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 72/4<br>- 82/4<br>- 92/4              | 1 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                        | 3 29 29 25 29 25 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111111111111111111111111111111111111111 | 1 32<br>1 1 34<br>1 1 49<br>2 2 5<br>3 2 1 5<br>3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                          | 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 164<br>1194<br>121<br>124<br>124        | 1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>111                                                      | 443<br>337<br>220<br>133<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25 65 88                                | 110<br>1450<br>1450<br>1450<br>144<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 11143 7<br>1734 11<br>23 25 15<br>29 17 19<br>35 8 28<br>41 — 27<br>46 50 31<br>52 42 35<br>58 34 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | 2 2 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4                                                                      | 256 21<br>256 21<br>256 21<br>25 24<br>25 25 25<br>61 29<br>61 29<br>67 0 15<br>67 0 15<br>67 0 55<br>87 50<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56<br>112<br>20                         | 38<br>57<br>116<br>54<br>332<br>332<br>113                                                                       | 254345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24<br>36<br>47<br>59                    | 557<br>553<br>551<br>550<br>448<br>447                                                                           | 31 26<br>16 39<br>2 47 65<br>31 79<br>18 92<br>2 105<br>24 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23<br>1 23<br>1 28<br>1 28              | 55<br>51<br>51<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75                     | 9 16 39<br>8 53 59<br>8 31 79<br>9 98<br>8 9 98<br>7 47 118<br>7 25 138<br>7 3 158<br>8 40 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| es es es es                             | 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                         | 288<br>118<br>148<br>177<br>177<br>207<br>237<br>237<br>266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88 84 4<br>2 48 - 55                    | 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                          | 88 53<br>133 20<br>177 47<br>222 14<br>266 40<br>311 7<br>355 34<br>400 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 40<br>5 20<br>6 —<br>6 40             | 13 20<br>20 40<br>26 40<br>40 40<br>46 40<br>60 40<br>66 40                                                      | 133 20<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1008                                    | 08 04 03 05 08 00<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                           | 2800<br>3000<br>5000<br>5000<br>5000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000<br>6000 |

## Berbefferungen:

```
Seite 13 Beile 15 von oben, Ratt einficht,
                                                         lies : einfiebt.
                                    Aragen .
                                                          _ Frage.
                                   Raufern
                                                          . Raufen.
                                   Räufer
                                                          .. Räufe.
                                   immer
                                                          _ inner.
      55
                        nnten
                                                          . Matur.
                        oben
                                    Ratur
      50
                                   täufdube
                                                          _ taufchende.
      68
                 5
                                   ganglic
      70
                10
                                                          _ ganglic.
                        unten
                                    Stande
                        oben
                                                          _ Sande.
      72
                21
      84
                        nnten
                                   unverbaltnigmäßigen
                                                          _ verbaltnigmäßigen.
                                                          . 1/4 tr.
                                   1/2 Er.
      86
      98
                18
                                   Bauptpreife
                                                          " Beupreife
                        oBen
     104
                                   frinesmegs
                                                         . feinesmeas.
                16
                        unten fehlt nach Ausnahme bas Wort: des.
     122
                             fart ich.
                                                        lies : lich.
                                                          , 38.
     146
                                   86
     157
                16
                                   26
                                                          _ 38.
                                   Bewirthichaftgart
     158
                        unten
                                                          _ Bemirthidaftungs=
                                                              art.
                        oben
                                    lettern
      168
                                                          . lestere.
     171
                 8
                        nnten
                                    baubauren
                                                          _ banbaren.
     182
                17
                                    20bn
                                                          _ Lobe.
     217
                                    ftebn
                                                          _ ftebe.
     288
                10
                                    4 fL -
                        oben
                                                          _ 2 fl.
     245
                                    um
                 12
                        unten
                                                          _ sum
                                    5 fr.
     260
                                                          . 58 fr.
                 1
                        oben
                                                          " Rach den. -
      269
                                    Rachdem .
                 1
                                    1314 fl. 30 fr.
                                                          _ 1317 ft. 30 fr.
                        unten
     270
                        obeu
                                    1314 fl. 30 fr.
                                                           1317 fl. 30 fr.
                 1
      277
                                    112 ft.
                                                           102 ff.
                  1
                                                           3963 fl.
      290
                                    3936 fl.
                  1
                                    demfentben
                                                         " bemfelben.
```

#### Bei 3. B. Wallishauffer

#### in Wien erfchienen:

Blaskovits, I., vollständig theoretisch-practischer Unterricht gur Seiden- Cultur für den Desterreichischen Kaiserstaat, mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Ungarn. gr. 8. 1820. 15 gr. 48 kr. Hanbbuch zur Berechnung verschiedenet Interessen und Steuerabzüge, nebst einem Berzeichniß einer Munz-, Maß- und Gewichts- Tabelle, für Jedermann zum bequemsten Gebrauch bearbeitet von einem k. k. Staatsbeamten. 4. 1802. 10 gr. — 24 kr.

Seinke, Fr. Baron, Beitrage zur Behandlung, Pflege und Bermehe rung ber Fruchtbaume, für Liebhaber ber Gartnerei. gr. 8. 1798 16 gr. — 48 fr.

Beintel, &. v., uber bie Mittel, burch welche bie, bem Leben bes Menschen gefährliche, kohlenfaure Luft unschählich gemacht, auch aus ben Rellern gang entfernt werben kann. gr 8. 1825. 8 gr. — 24 fr.

- Rarmarsch, K., Einleitung in die mechanischen Lehren der Technologie. Enthaltend einen Grundriß der Mechanik in Unwendung auf Gewerbe, und eine vollständige Aufzählung und Charakteristik der technischen Maschinen. Mit einer Vorrede vom Prof. S. Altmütter. 2 Bde. mit 413 Figuren. gr. 8. 1825.

  4 Thr. 12 gr. 6 ft.
- Rehl, E., die vortheilhafteste Methode die Schafe zu verkappen und zu verstupen, ohne Beihilfe des Messers und der Jähne, mittelst Unwendung eines neuerfundenen, ganz einfachen Instrumentes, woburch nicht nur die Operation erleichtert, der grausame Schmerz gemildert, sondern auch die Lebensgesahr des Thieres vollkommen geschützt wird. Neue Methode, die Schafe zu inoculiren, mittelst Unwendung eines neuerfundenen und sehr einfachen Instrumentes, womit nicht allein die Impfung beschleuniget, der Impsstoff wirksam empfangen, der Schmerz bedeutend gemildert, sondern auch die Tobesgesahr des Schases ganzlich verhütet wird. Mit Kupf. 12. 1825. geh.
- Rog, M. J. Freiherr v., die Gesundheitspolizen des Oefterr. Kaiferftaates, nach ben bestehenden Gefegen, Staatsanstalten, wiffenschaftlichen und practischen Bemerkungen zc. 2 Bande gr. 8. 1822. 4 Thr. 8 gr. — 3 ft.

| Rreil, C., Allievo an ber f. Sternwarte ju Mailand, Sammlung ber    |
|---------------------------------------------------------------------|
| nothwendigsten math. Formeln aus der Algebra, Trigonometrie,        |
| Geometrie, Aftronomie u. Mechanif. Mit einer Borrede von 3. 3.      |
| Littrow, gr. 8. 1831. 1 Thir. 12 gr. — 2 fl.                        |
| betto Nachtrag. 1 Thir. 12 gr 2 fl.                                 |
| Lewenau, 3. M. v., wichtiget Beitrag ju einer allgemeinen Defonomie |
| bes Bolges, bann berfelben weiteren Beziehungen und Rugen. Gine     |
| vaterlandische Furforge ju ihrer Beit. Rebft einem Unbang, die      |
| Schafzucht betreffend. 8. 1823. 7 gr 15 fr.                         |
| Linden, 3., bas Abfahrtgeld, mit Rudfict auf die bestehenden Freis  |
| Bugigkeite - Beitrage. gr. 8. 1827. 18 gr 1 fl.                     |
| bie Erbsteuer. gr. 8. 1829. 1 Thir. 8 gr 1 fl. 48 fr.               |
| Maier, C. E., über Englands Wollhandel. Erörterung der Frage: If    |
| es rathlich, daß der Boll auf die Ginfuhr der Schafwolle in England |
| erhöhet werde, und welche Folgen entspringen hieraus fur den Boll-  |
| . producenten, Bollhandler und Fabrifanten, nicht nur in Grofbri-   |
| tannien, fondern auch in den übrigen Staaten von Europa? Rebft      |
| Undeutungen über die Bunahme ber Schafwollerzeugung in Auftralien.  |
| Nach dem Englischen im Auszuge. gr. 8. 1829. 8 gr. — 24 fr.         |
| - uber ein neues und vortheilhaftes Berfahren, die Gahne (Dbers)    |
| Bon der Milch abzusondern. Mit einer Aupfertafel. gr. 8. 1823.      |
| geh. 4 gr. 12 fr.                                                   |
| - C. E., über einen alten Pflug, der wirklich teinen Führen         |
| braucht, und leiftet, mas Grange nur verfprocen hat. gr. 8          |
| 1837. geh. 3gr. 12 fr                                               |
| Ottenthal, Phil. D. v., der Commerzial = Stampel in Defterreich     |
| gr. 8. 1822. 10 gr. — 30 fr                                         |
| Plas, A., malfche Practif. Fur den Gelbftunterricht eingerichte     |
| gr. 8. 1828. 9 gr. — 36 f                                           |
| Pruteani, Joh. Freih. von, Entwurf eines Umts = und Wirthschaft     |
| Regulativs, nebft Forstordnung. Zum Gebrauch für Guter - Ubmin      |
| strationen, Birthschaftsamter, Birthschafts = und Forstbeamte       |
| gr. 8. 1819. 1 Thir. — 1 fl. 15 i                                   |
| Rittler, Dr. Franz, Anleitung zur Abfaffung aller Arten öffentliche |
| bem Beitgeifte angemeffener Unzeigen aus dem burgerl. Gefcafts      |
| ben. 8. 1817, 10 gr. — 15                                           |

M

11年

100 100 100

500 年 30 輪

216) 223. 24.

ft.

jahir p. 8. 12 fr. mia.

30 fr. ichter 36 fr.

chaft dmin amter 15 ft

tlider baftill - 15 ft

YB 62688

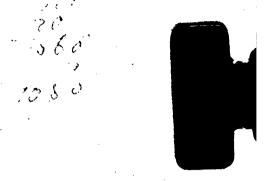



bigitized by Google





